## Geschichte Geographie und Statistit

Ergher zogthums

# Defferreich ob der Enns

und bes

Bergogthums Galgburg.

Erfter Theil: Der Muhlfreis.

# Mit einem Regifter

jugleich bas topographifche und genealogische Berifon ift unb ber

Rreistarte verfeben.

Berausgegeben von

Benedift Dillmein, faiferl. tonigl. Provingial : Staats : Buchhaltungs: Ingroffiften.

> Non fumum ex splendore, sed ex fumo lucem dare cogito.

Ling 1827.

Ben Joh. Christ. Quandt, Raftner's fel., Gibam.



# Der Muhlfreis.

Erfter Theil. Zwente Abtheilung.

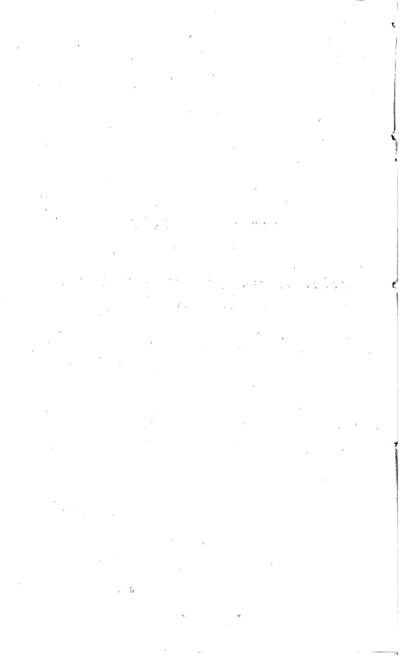

200

202

| -    | > <del>○ -[-]-</del> | HII   | <del></del> | 111    | +( <b>0</b> )- | <del></del> | H         | H     | <del>I-I-I-</del> I | +00 | _       | - : |
|------|----------------------|-------|-------------|--------|----------------|-------------|-----------|-------|---------------------|-----|---------|-----|
|      |                      |       |             |        |                |             |           | -     |                     |     |         |     |
|      |                      |       | ,           |        | ÷              |             | ·         |       |                     |     |         |     |
|      |                      |       | *           |        | ٠              | *           |           | ,     |                     |     |         |     |
|      |                      |       |             | e      |                |             | F         |       |                     |     |         |     |
|      |                      | *     | *           |        | •              |             |           | ,     |                     |     | 7       |     |
|      |                      | -     |             | ,*     | ٠              | r           | •         | í.    | *                   |     |         |     |
| •    |                      | ^     | •           |        |                | -           | •         | ٠     |                     |     |         |     |
| *    | Ch:                  | rono  | logif       | dje    | In             | halte       | 3 = 5     | Unz   | eige                | •.  |         |     |
|      | ٩                    | *     | i.          | -      |                | _           |           |       | •                   | `   |         |     |
|      |                      |       | •           |        |                |             |           |       |                     |     |         |     |
|      |                      | •     |             | •      | •              |             |           |       |                     |     |         |     |
|      |                      | 3     | wey         | te     | 2f b 1         | h e i       | luı       | ıg.   |                     |     |         | 1   |
| Geod | graph                | ifd   | - bi        | ít o 1 | ifd            | : ft        | ati       | n'i f | ch e s              | T   | et      | ail |
|      |                      |       | ihlf        |        |                |             |           |       |                     |     |         |     |
| -    | . ',                 | ,     |             | P      | ~              | ria         |           |       |                     | •   |         |     |
|      |                      | ٠     | ,           | ,      | . ! !          | , ,         | · · · · · | ٠     |                     |     |         |     |
| A)   | Die                  | Dist  | rikt        | 8 °= 5 | e m            | miff        | aria      | te    | des                 | 060 | re      | n   |
|      |                      |       | . 9         | Nüh    | [vie           | rtel        | 8.        |       |                     |     | :       | . 7 |
| 1. A | Itenho               | f (D  | iftrikt     | 8 = R  | mmi            | Jariat      | )         | •     |                     | •   | τ,<br>• | 193 |
|      | Altenho              |       |             |        |                |             |           | •     | •                   | •   | •       | 194 |
|      | Falkenst             | etn . |             |        |                |             |           | •     | 4                   | •   | •       | 195 |
|      | Sochhau              | 8     |             |        |                |             |           |       |                     | V   | ٠,      | 197 |

Pfartkirchen . Publeinstorf .

2. Berg (Diftritts : Kommiffariat)

Berg. (Schloß)
Rohrbach

| Bergheim     |      |       |       |        |       |          |    |          |     | 206 |
|--------------|------|-------|-------|--------|-------|----------|----|----------|-----|-----|
|              |      |       |       |        |       |          |    |          |     | 207 |
| Feldfirden   | •    | ·     | •     | •      | •     | <u>.</u> | •  | •        | •   |     |
| Freudensteit |      |       |       |        |       |          |    |          |     | 208 |
| Mühldorf     |      |       |       |        |       |          |    |          |     | _   |
| Müllacken    |      |       |       |        | •     |          |    |          |     |     |
| Oberland 6 h | ag   |       | •     | •      | •     | ٠        | •  | •        | •   | _   |
| Obermallfee  |      |       |       |        |       |          |    |          |     | 210 |
| Posenbach    |      |       |       |        |       |          |    |          |     | _   |
| Goldmorth    |      |       |       | :      |       | ٠,       |    |          |     | 211 |
| Gidelberg (  | Øф   | loğ u | nd T  | orf)   |       |          | ٠. |          |     | 212 |
| St. Gottha   | rt   |       |       |        |       |          |    |          |     | 213 |
| Rottenect    |      |       |       |        |       |          |    |          |     |     |
| Gibenberg    |      |       |       |        |       |          |    |          |     |     |
| Grammaftet   |      |       |       |        |       |          |    |          |     |     |
| Lichtenhag   |      |       |       |        |       |          |    |          |     |     |
| Dergogftorf  |      |       |       |        |       | -        |    |          |     |     |
| Murfcberg    |      |       |       |        |       |          |    |          |     |     |
| Walding      |      |       |       |        |       |          |    |          |     |     |
| Bendorf (    |      |       |       |        |       |          |    |          |     |     |
| Gögendorf (  |      |       |       |        |       |          |    |          |     |     |
| Depping '    |      |       |       |        |       |          |    |          |     |     |
| lfenberg     |      |       |       |        |       |          |    |          |     | 221 |
| Belfenberg ! |      |       |       |        |       |          |    |          |     | 222 |
| Piberftein   |      |       |       |        |       |          |    | <u>.</u> |     | 223 |
| Unterneuling |      |       |       |        | ÷     |          |    |          |     | _   |
| St. Johann   |      |       |       |        |       |          |    |          |     |     |
|              |      |       |       |        |       |          |    |          |     |     |
| St. Stepha   |      |       |       |        |       |          |    |          |     |     |
| nfelben (    | Diff | ritts | : Ron | ımissa | riat) |          |    |          | 4.6 | 226 |

| Inhalt.                                 |     |   |    | VII     |
|-----------------------------------------|-----|---|----|---------|
| 7. Lichtenau (Diftriets : Kommiffarias) |     |   | ή. | . 230   |
| Daslach                                 |     | • |    | , 231   |
| Lichtenau (Schlof und Dorf) .           |     | • | •  | . 233   |
| St, Oswald                              |     |   |    | 234     |
| 8. Ling (Diffrifts . Rommiffarlat) .    |     | , |    | . 234   |
| Giferne Sand                            |     |   | •  | . 245   |
| Luftenfelben                            |     | • | •  |         |
| Rleinmunchen                            |     |   |    |         |
| Leonding                                |     |   |    |         |
| St. Peter in ber Biglau                 |     |   |    | 246     |
| 9. Marsbad (Diffriets : Rommiffarlat)   |     |   |    | . 246   |
| hoffirchen                              |     |   |    | 247     |
| Marsbach (Colog und Dorf) .             |     |   |    | · 248 . |
| Bembach                                 | •   |   | •  | . 250   |
| Tannberg                                | . ' | • |    | . 251   |
| Dorf                                    |     | , |    | 252     |
| Daibach                                 |     |   |    |         |
| Niederkappel                            |     |   |    |         |
| 10. Reubaus (Diftritte : Rommiffariat)  |     |   | •  | 253     |
| Grub                                    |     | • | 4  | 254     |
| Rirchberg                               |     |   | ٠, |         |
| Obermicht                               |     |   | •  | 255     |
| Partenftein                             |     |   | •  |         |
| Gneiffenau                              | •   |   | •  | , 256   |
| Kleinzell                               |     |   |    | ,       |
| Schallenberg                            |     |   |    |         |
| Ct. Martin                              |     |   |    | 257     |
| Reuhaus (Schlof und Dorf)               | 1.  | , | •  | 258     |
| Untermühl                               |     |   |    |         |
| M3olfstein                              |     |   |    | . 259   |

| 11. Ottensheim (Diftritte Rommiffari     | _   | •  | •   | ٠ | 259 |
|------------------------------------------|-----|----|-----|---|-----|
| Ottensheim (Martt)                       |     | •  | •   |   | 260 |
| Buchenau                                 | -   | •  | • ' | • | 263 |
|                                          |     |    |     |   |     |
| 12. Peilftein (Diftritte : Kommiffariat) |     |    |     |   | 264 |
| Julbach                                  | _   |    |     |   | _   |
| Kollerschlag                             | ٠.  |    | ٠.  |   | 265 |
| Peilftein (Martt)                        | ٠   | •  | •   |   | -   |
| 3. Puhrnftein (Diftriets . Rommiffariat  | ).  |    |     |   | 266 |
| Altenfelben                              |     |    |     |   | 268 |
| Blumau                                   |     |    |     |   | 269 |
| Fraunschlag                              |     |    |     |   | _   |
| Polling                                  |     |    |     |   | _   |
| Liebenftein                              |     | ٠. |     |   |     |
| Thum                                     |     |    |     |   | 270 |
| Blantenberg                              |     |    |     |   | _   |
| Langhalfen                               |     |    |     |   | _   |
| Reufelden                                |     |    |     |   | 271 |
| Riedermaldfirden                         |     |    |     |   | 275 |
| Steinbach                                |     |    |     |   | 276 |
| St. Mirich                               |     |    |     |   | _   |
| St. Peter am Bindberge                   |     |    |     |   | 277 |
| Dubraftein (Colof und Dorf .             |     |    |     |   | 279 |
| Steinbruch                               | Ċ   |    |     |   | 280 |
|                                          |     |    |     |   |     |
| . Ranaridl (Diftrifte : Rommiffariat)    | . ' | ١. |     |   | _   |
| Oberfappel                               |     |    |     |   | 281 |
| Managial (GAIng and Done)                |     |    |     |   |     |

| Inhalt.                                     |     |   |   | IX     |
|---------------------------------------------|-----|---|---|--------|
| 15. Sollagel (Diftritte Rommiffariat) .     |     |   |   | 283    |
| Aigen                                       |     |   |   | 284    |
| Schlägel (Kloster)                          | •   |   |   | 285    |
| St. Wolfgang                                |     |   |   | 293    |
| Schwarzenberg                               |     |   |   |        |
| Ulricheberg                                 | 14  | • | • | 294    |
| 16. Springenftein (Diffritts = Rommiffariat |     |   | • | 294    |
| Sarleinebach                                |     | • |   | 295    |
| Sprinzenstein (Schloß und Dorf) .           | . • |   | • | 298    |
| 71. Badfenberg (Diftritte : Rommiffariat)   |     |   |   | 299    |
| Lobenstein                                  |     |   |   | 300    |
| Oberneufirchen                              |     |   |   | ****** |
| Traberg                                     |     |   |   | 301    |
| St. Beit                                    |     |   |   |        |
| Wachsenberg (Schloß und Dorf) .             |     |   |   | 303    |
| Beiffenbach                                 |     |   |   | 305    |
|                                             |     |   | - |        |
| 18. Wildberg (Diffrikte Rommiffariat) .     |     |   |   | 306    |
| Hellmonsöd                                  |     |   |   | 308    |
| Kirchschlag                                 |     |   |   | 311    |
| Wildberg (Schloß und Dorf)                  |     |   |   | 313    |
| Auhof                                       |     |   |   | 315    |
| Kahbach                                     |     |   |   | -      |
| St. Magdalena                               |     |   |   | -      |
| Pöstlingberg                                | •   |   |   | 316    |
| Auberg                                      |     | • |   |        |
| Sagen                                       |     |   |   | •      |
| Urfahr                                      |     |   | • | 317    |
| 3mettl                                      |     |   |   | 318    |

## 

| 9.   | Baumgarte       | n b            | erg          | (Diff | rifts      | = Kom   | missa  | riat) | •       | •  | 319 |
|------|-----------------|----------------|--------------|-------|------------|---------|--------|-------|---------|----|-----|
|      | Arbing .        | •              | ٠            | •     | •          | •       | •      | •     | •       | •  | 320 |
|      | Auhof .         | •              | •            | •     |            | •       | •      | •     | •       | •  | 321 |
|      | Bergkirchen     | • '            |              | •     | •          | •       |        | •     |         |    | _   |
|      | Mitterberg      |                |              | •     |            |         |        |       |         |    | 322 |
|      | Thurnhof.       | •              | •            | ŭ.    | а .        |         |        |       |         |    | _   |
|      | Baumgarten      | berg           | <b>(D</b>    | orf u | nd S       | dlog :  |        |       |         |    |     |
|      | Steindl         | . 3            |              |       |            |         |        |       |         | Ī  | 324 |
|      | <b>H</b> űtting | •              |              |       | •          |         | •      | ·     | ·       | i  |     |
|      | Mitterfircher   | 1              |              | •     | •          | •       | •      | Ý-    |         | •  |     |
|      | •               |                | •            | `     |            | •       | •      | •     | ì       | •  | 325 |
|      |                 | 5              |              |       |            | 5,5     |        |       |         |    |     |
| 1. 3 | Frenstadt (:    | Herr           | Γφafi        | und   | <b>E4)</b> | of)     |        | •     | •       | ,  | 325 |
|      | Grünbach        | ٠.,            | •            |       |            | •       |        |       |         |    | 328 |
|      | Leopoldschlag   |                | -            |       |            | •       |        |       |         |    | 329 |
|      | Reinhach        |                | ٠.           |       | ٠.         | ٠.      |        | ,     | •       |    | 331 |
|      | Windhag         |                |              | •     |            |         |        |       |         |    | _   |
|      |                 |                |              |       | 4          |         |        |       |         | •  |     |
|      | 3               |                |              |       |            | ,       |        |       |         |    |     |
| . {  | Freystadt (3    | Distr          | iets :       | Romi  | miffai     | iat)    | •      | •     | •       |    | 332 |
|      | Frenstadt (@    | tadt           | )            |       | •          | •       | ·      |       | •       | •. | 333 |
|      | St. Peter       | •              | •            | •     | ,          | •       |        |       | ,       |    | 341 |
|      |                 |                |              |       |            |         |        |       |         |    |     |
| a    |                 |                |              |       |            |         |        |       |         |    |     |
| . હ  | reinburg u      |                |              |       |            | distrit | t8 = R | omm   | isfario | t) | 341 |
|      | Grein (Stad     |                |              | _     |            | •       | •      | •     | •       | •  | 342 |
|      | Greinburg. (    | S <b>d</b> )[i | <b>0β)</b> . | • •   | • •        | •       | •      | •     | •       | •  | 344 |
|      | Kreuzen (Ma     | ret :          | und          | Shlo  | <b>B</b> ) | •       | •      | •     | • •     | •  | 345 |
|      | St. Nikola .    |                | • -          | •     | •          | •       | ,      | •     | •       |    | 348 |
|      | Sarmingstein    |                | • .          |       | •          |         | ,      |       | . `     | ٠. | _   |

|       |                              | 3             | n h     | a I    | t,    |       | •         |     |              | ; |
|-------|------------------------------|---------------|---------|--------|-------|-------|-----------|-----|--------------|---|
|       |                              |               |         |        |       |       |           |     |              |   |
|       | Struden .                    | •             | ٠       | ٠      | •     |       | •         | •   | ٠            | 3 |
| •     | Klingenberg                  | ٠.            | • .     | •      | •     | •     | •.        | •   | •            | 3 |
|       | Pabneufirchen                | • •           | 4.      |        |       |       | ٠         | •   | ٠            | 3 |
|       | Rieberftorf .                |               |         |        | :     |       |           |     | •            | 3 |
|       | St. Thomas an                | n <b>B</b> lo | asenst  | ein    |       |       | ٠.        | . • | •            |   |
|       |                              |               |         |        |       |       |           |     |              |   |
| 23. S | arrach8thal                  | (Dift         | rifts : | Lon    | missa | riat) | ٠.        |     |              |   |
|       | St. Leonhart                 |               |         |        |       | • ,   | <u>`•</u> | •   | ٠            |   |
|       | Dadelbrunn .                 |               |         |        |       |       |           | ٠   |              |   |
|       | Rofenhof .                   |               |         |        |       |       |           |     |              |   |
|       | Sandl                        |               | ,       | ,      |       |       |           |     |              |   |
|       | Darrachethal (G              | эфіо          | und     | Doi    | f) .  |       |           |     |              | 1 |
|       | Beiterefelben                |               | ٠.      |        |       | -     |           | ,   |              | : |
| 24. 6 | aus (Diffritts:              | Com           | missa   | riat ) |       |       |           |     |              |   |
| 24. 2 | Dambach .                    |               |         |        |       |       |           |     | -            |   |
|       | Gutau                        |               |         |        |       |       |           |     |              |   |
|       | Dranbed .                    |               |         |        |       |       |           |     |              |   |
|       | Sagenberg .                  |               |         |        |       |       |           |     |              |   |
|       | Greifingberg                 |               |         |        |       |       |           | - 1 |              |   |
|       | Pregarten .                  |               |         |        |       |       |           |     |              |   |
|       |                              |               |         |        |       |       | ÷         |     | ÷            |   |
|       | Reichenftein . Saus (Schlog) |               |         |        |       |       | ÷         | ÷   | ÷            |   |
|       |                              |               |         | •      |       |       |           |     | •            |   |
|       | Bartberg .                   | •             | •       | •      | •     | • •   | •         | •   | <del>-</del> |   |
| 25. % | Camm (Distrik                | 18 = R        | mmij    | jaria  | 1)    |       |           | ,   |              |   |
|       | Klamm (Martt                 |               |         |        |       |       |           |     |              |   |
|       | Soffirden .                  |               | •       | •      |       |       |           |     |              |   |
|       |                              | - 1           |         |        |       |       |           |     |              | 2 |

| 20. Dea ar y y a a fe ti ( & theretes 3commingaria | 11) | • | •   | •   | 373         |
|----------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-------------|
| Mauthhausen (Markt)                                |     |   | •   | . • | 374         |
| Pragstein                                          |     |   |     |     | 379         |
|                                                    |     |   | 1.  |     |             |
| 27. Reichenau (Diffrikts : Rommiffariat)           |     |   | 100 |     | 700         |
| . Ottenschlag                                      |     |   |     |     | 300         |
| matrices compared to the control of                |     |   | •   |     | 704         |
| ~ · · · · ·                                        | •   |   |     |     | 381         |
| Schenkenfelden                                     | •   | • | •   | •   | 382         |
|                                                    |     | • |     |     |             |
| on Minhall (Diffully) Brown to the                 |     |   |     | _   | <b>*</b> 0* |
| out.                                               | • - | • | •   | •   |             |
| Altenberg                                          | •   | • | •   | •   | 386         |
| Gallneukirchen                                     | •   | • | •   | •   | 387         |
| Niedeck (Schloß)                                   | •   | • | •   |     | 389         |
| Bodendorf                                          |     | • | •   |     | 391         |
| Breitenbruck                                       | • • |   |     |     | - '         |
| Kattstorf                                          |     |   |     |     | 392         |
|                                                    | •   |   |     |     |             |
|                                                    |     |   |     |     |             |
| 29) Ruttenstein (Distrikts = Kommissariat          | )   |   | •   |     | <b>393</b>  |
| Kaltenberg                                         |     |   |     | ٠,  |             |
| Königewiesen                                       |     |   |     |     | 394         |
| Liebenau                                           |     |   |     |     | 396         |
| Mönchedorf                                         |     |   |     |     | 397         |
| COD ALTERNACION & A. A.                            |     |   |     |     |             |
|                                                    | •   |   |     | Ť   |             |
|                                                    |     |   |     |     |             |
| 1<br>50. Schwertberg (Distrikts=Rommissariat       | )   |   |     |     | <b>398</b>  |
| ર્શા                                               |     |   |     |     | 400         |
| Gauttatata ( ) . 2)                                |     |   | _   |     | •           |
| gab                                                |     | • | •   |     | //01        |

|     |                         |              |        |           |       |            |       |     |       | , |
|-----|-------------------------|--------------|--------|-----------|-------|------------|-------|-----|-------|---|
|     |                         | 3            | n.h    | a I t     | •     |            |       |     | XIII  |   |
|     | Narn .                  | · Ym         |        |           |       |            | • 4 5 |     | . 401 |   |
|     | Perg .                  |              |        |           | •     | •          |       |     | . 402 |   |
|     | . Alltaist .            | • •          | .0     | • •       |       |            |       |     | . 404 |   |
|     | Grűnau                  |              | •      | •         |       | •          | • ′   |     | . 405 |   |
|     | Marbach.                | •            | • :-   | •.        |       |            |       |     | . 405 |   |
|     | Obenberg .              |              |        |           |       |            | •     |     | . 406 |   |
|     | Ried .                  |              |        |           |       |            |       |     |       |   |
|     | Poneden                 | •            |        | •         | •,    |            |       |     | . 407 |   |
|     | . Schwertberg           | (Markt       | und    | Shloß     | )     |            |       | • , | . —   |   |
|     | Binbed                  |              | •.     | •         | •     |            |       |     | . 409 |   |
|     |                         | •            |        |           |       | ŧ .        | ,     |     |       |   |
|     | *                       | •            |        |           |       | ,          |       |     | C 45. |   |
| 31. | Stepred (D              | istrikts = K | omn    | issariat  | )     | -          | •     | •   | . 409 |   |
|     | · Frankenberg           |              | • •    | • `       | • •   | •*         | ٠     |     | . 410 |   |
|     | St. Georgen             | * 7.         | • "    | •100      | • •   | • *        | •     | •   | . 411 |   |
|     | Luftenburg              | • •          | • •    | •         | •     | •          | •     | •   | . 412 |   |
| . 1 | Spielberg .             |              | •      | •         | •     | •          | •     | •   |       |   |
|     | · Pulgarn               | •-           | •      | • 1       | •     | •          | •     |     | . 413 |   |
|     | Stepreck (S             | tadt)        | •      | •         | •     | •          | •     |     | . 416 |   |
|     |                         |              |        |           | ٠.    |            |       |     |       |   |
| 32. | Baldenfels              | (Distrite    | is = R | omniff    | ariai | <b>:</b> ) |       |     | . 418 |   |
|     | · Hirschbach            |              |        |           | •     | •          |       |     | . 419 |   |
|     | Reichenthal             |              | •      |           |       |            |       |     | . 421 |   |
|     | Waldenfels (            | Schloff)     | •      |           |       |            |       |     | . 421 |   |
| ٠.  | Waldburg                | • ,•         |        | •         |       | -          | *     |     | . 422 |   |
|     |                         |              |        |           | ,     |            | ,     | Ť   | 124   |   |
| 32. | Waldhaufer              | (Diffei      | FfA -  | Commi     | Sari  | at )       |       |     | 407   |   |
| 00. | Dimbach                 | . (~ijitt    | -10 =  | e-viimiii | Huer  |            |       | •   | . 423 |   |
| Į.  | Stinbuty<br>St. Georgen | Am Mila      | The    | •         | •     | • •        | •     | •   | . 425 | • |
|     | Walkenson               |              |        |           |       | ٠          | •     | •   | . 426 |   |

| 34.         | Beinberg      | (Dift  | rift6  | : Kon | ımiffa | ıriat) |   |   |    |      | 430 |
|-------------|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|---|---|----|------|-----|
|             | Rafermarti    | ٠.     |        |       |        |        |   |   | ٠, |      | 431 |
|             | Beinberg (    | Dorf   | und    | ©ф    | (oß)   |        |   |   |    |      | 432 |
| ~           | Dornach       |        |        |       |        |        |   |   |    |      | 433 |
|             | Lasberg .     | ·.     |        | •     |        |        |   |   |    |      | -   |
|             | Kronaft       |        |        |       |        |        |   |   |    |      | 434 |
|             | Reumartt      |        |        |       |        |        |   |   |    |      | 435 |
|             | - Maria Bri   | indl   |        | • 1   |        |        |   |   |    |      | 436 |
|             | St. Osmai     | (b     |        |       |        |        |   |   | ٠  | ٠.   | _   |
|             | Wartberg      | •      |        | ٠     |        | •      |   |   |    |      | 437 |
| <b>35</b> . | Windhag (     | Distri | itts : | Komr  | nissar | iat)   |   |   |    |      | 338 |
|             | , Innernstein |        |        |       | :4     | ٠.     |   |   |    | . 1. | 439 |
|             | Münzbach      |        |        |       |        |        |   |   |    |      | _   |
|             | Garenect      |        |        |       |        |        |   |   |    |      | 442 |
|             | Rechberg      |        |        |       | ٠.     | ٠.     |   |   |    |      | _   |
|             | Altenburg     |        |        |       |        |        |   |   |    |      | 443 |
|             | Pragthal      | ٠.     |        |       |        | ٠,     |   |   |    |      | _   |
|             | Windhag (     | Эфіо   | g und  | D0    | rf)    | ٠      |   | ٠ |    |      | -   |
| 36.         | Bellhof (Di   | Ariete | 3 = K0 | mmif  | fariat | )      |   |   |    |      | 445 |
|             | Muerheiligen  |        |        | ٠     |        |        | ٠ |   |    |      | 446 |
|             | Pierbach      |        |        |       |        |        |   |   | ٠, |      | -   |
|             | Ruttenstein   | (Сф    | loğru  | ine)  |        |        | ٠ |   |    |      | 447 |
|             | Schonau       |        |        |       |        |        | ٠ | ٠ |    | ٠    | 448 |
|             | Kriechbaum    |        |        |       |        |        | ٠ |   | ٠. |      | _   |
|             | Lugendorf     |        |        |       |        |        |   |   |    |      | 449 |
|             | Tragein       |        |        |       |        |        |   |   | ٠  | ٠    | _   |
|             | Жiф .         |        |        |       |        |        | ٠ |   |    | ٠    | 450 |
|             | Sabichriegel. |        |        |       |        |        |   | • |    |      | _   |
|             | Bell .        |        |        |       |        |        |   | ٠ |    | •    | 451 |
|             | Bellhof (Sch  | log u  | nd A   | orf)  | ,      |        |   |   |    |      | 452 |

Geographisch = statistisch = historisches Detail des M ü h l k r e i s e s

nach

Distrikts . Kommiffariaten.

Nunc ea loca videamus, in quibus viros memoria dignos multum esse versatos.

(Ciceno de finibus bonorum et malorum V. 2.)

sonn wollen auch wir jene Orte betreten, in welchen fo mertwurdige Manner viele Spuren ihres Dafenns hinterlaffen haben a

#### Zwente Abtheilung.

Geographisch = statistisch = historisches Detail bes Mühlkreises nach Diftrikts = Kommissariaten.

A. Die Diftrifte : Rommiffariate des oberen Muhlviertels.

#### 1) Altenhof.

In biesem Kommissariate befinden sich ein Markt, 56 Dotser, 434 Saufer, 706 Wohnpartepen, 3393 Ginuodner,
2 Spertschaften (auch Dominien oder Gisten genantt), 2 Pfarten, 2 Schieser, 5 Steuergemeinden, 1 Chirurg, 2 Hebammen, 2 Spitaser, senteraußer 1 Vrauer, 4 Weichten,
1 Jammerschmid, 160 Leinzugungeder mit 320 Etiplen,
1300 Spinnern und Spinnerinnen in Hanf und Klache,
noch 21 Kommerzial-, 82 Polizep-Gewerbe und frege Beschäftigungen.

Das Diftriktsfommiffariat mit 1 Pflegsbeamten hat feinen Amtsfig zu Altenhof, beffen Befiger feit 1. April 1791 Joseph Graf v. Galburg ift.

Die 2 Pfarren find Pfarrfirden und Pupleinsdorf. Das Defanat davon ift wie das aller übrigen Pfarren oben S. 148 genannt worden.

Die 5 Steuergemeinden beiffen: Altenbof, Pfarrirchen, Beberichiag, Dilerndorf, Pugleinsdorf, Qum Cteuerbegirfe Altenbof gehoren 10629 topographiiche Rumern, b. i. Grundpargellen oder fteuerbare Objette.

Mit Schluffe bee Jahres 1823 betrug das Brandaffefurang = Rapital Diefes Diftriftsfommiffariates 94,100 fl.

Was die Strafenzüge, Bollgefällen = Verwaltung, Jahrmarkte und das Bothenwefen, betrifft, muß ben jedem Kommiffariate im allgemeinen Umriffe gefucht werden, wozu das Register die gehörige Geitenzahl nachweiset.

Unter die Pfarre Pfarrfirchen gehören folgende 41 Ortichaften: Albernberg, Altenhof, Ameised, Aggerftorf, Berg ben Samet, Berg ben Menring, Cherftorf, Gilmannsbera, Erdmanuftorf, Falfenhof, Bag, Samet, Sarrau, Binterleiten, Socheding, Bochhaus, Irnetsed, Karlesbach (fchon auf Bifchers Karte genannt), Kleinstifting, Konging, Mayring, Muhlholz, Dbernberg, Dberfpielleiten, Dllerndorf, Pernerstorf, Pfarrfirchen, Pohlmannftorf, Ragesberg, Scharten, Schlag, Schrattendoppel, Stahrmberg, Steinstraß, Unhollned, Baldhaufel, Beberfchlag, Behrbach, Wernerstorf, Wurzwoll, Bineck.

Bon den aufgezählten Ortschaften find Ultenbof und Pfarrfirden die merfwurdigsten, auch verdienen die Burgruinen Kaltenstein und Sochhaus eine nähere Erwähnung.

Alltenhof ift ein Dorf a) mit 20 Baufern, 37 Bohnpartenen und 148 Einwohnern am linken Ufer der Rana. Mordlich 1 Stunde von ber Donau entfernt hat es das nabe Kalfenstein gegen Gud, Lembad, gegen Beft, und Ranaridl gegen Oft. (Infprugger 2r Bd. G. 71). Das Intereffanteste ift hier das gleichnamige Schlof (aula vetus) auf einer Unhohe mit einer lichten und geräumigen Rapelle, in welcher täglich Meffe gelefen wird.

Vor dem Schloffe fteht eine Kastanienallee; um dasfelbe find Stande jum Begen des Sochwildes angebracht, das fich befonders im Winter gabireich einfindet; auch ift eine große Meneren und ein Brauhaus daben. Im Ochloffe findet man große Gale mit funftlichen Gemahlden, wovon dren, zwar nicht fcone, im Billardzimmer auf die Grundung des Stif-

a) Subner's Beitungslerikon macht eine Bleine Stadt daraus, dem Grafen von Galgburg geborig!

tes Schlägel und auf ein Unglück im Schlofigraben zu Falfenstein im Jahre 1480 Bezug haben, wie es die unter denfelben angebrachten Verse berichten. Diese Verse hat Hospenschen Bande seiner Genealogie S. 225 bis 227 aufbewahrt. Sie waren im Jahre 1732 noch auf einer Mauer zu Falkenstein.

Das Schloß Altenhof ist das Stammhaus der hörleinsperger gewesen, die es nach Buchinger (2r Bd.
S. 231) noch zu Eingange des sechzehnten Jahrhunderts besaßen. Rach der Mitte des fünszehnten Jahrhunderts fam
der dritte Theil diese Edelsites an »Dankward Mellabennner; « es sind darüber 2 Kausbriese von den Jahren
1452 und 1453 (Hoheneck 3r Bd. S. 416 und 748) vorhanden. Ben dem Absterben der Hörleinsperger kam Altenhof
an Heinrich von Salburg. Der im Jahre 1713 gestorbene
Graf Johann Richard von Salburg (der Reiche bengenannt)
baute das Schloß prächtig auf, und ließ die Kapelle daben
herstellen, welche 1703 eingeweihet, aber im Jahre 1724
nebst dem Schlosse durch eine Feuersbrunft in Usche gelegt
wurde. (Hoheneck 2r Bd. S. 228). Ueber die Schloßkaplanen steht der Herrschaft Salburg das Patronatbrecht zu.

Die Grafen von Salburg stammen aus bem Vogtslande. 1548 erscheint Vartholomaus von Salburg unter den begüterten Landesmitgliedern des Erzherzogthumes Desterseich ob der Enns. (Hohened 2r Vd. S. 201). Die Salsburger (fo der Urname) wurden 1608 in den Frenhersen fand und unterm 3. November 1665 vom Kaifer Leopold I. zu Salzburg in den Grafenstand erhoben. (Hosphened 2r Vd. S. 199).

Ich wurde hier und ben allen übrigen herrschaften auch die ftändischen Ginlagen angeben; allein sie blieben feit dem Iahre 1758 durchgehends unverandert, und geschieht ein Verkauf, so richtet sich derselbe doch nicht hiernach.

Falkenstein, Balchenstein. Diese Ruine liegt eine halbe Stunde von Altenhof in einem Graben nächst des über Felsen vorbeprauschenden Ranaflusses, und war in der Vorzeit ein fast unüberwindliches Raubschloß. Bor dessen Berfalle war die da besindliche Kapelle eine Tochterfirche zu hoffirchen, und an den Hauptsessen wurde der

Gottesdienst darin gehalten. Das Schloß Falkenstein baute nach Soheneck (2r Bd. S. 224) ein herr von Falfenstein auf Beranlassung eines ihm entslogenen Falken, den er da auf einem drenschen Felsen wieder fand; er nannte das Schloß nach diesem Ereignisse Falkenstein, und nahm den drepfachen Felsen mit dem darauf sigenden, zum Fluge gerichteten Falken, in sein Wapen auf. Dieses sühren auch die Grasen von Salburg im herzschilde. Der noch heut zu Tage stehende Thurm wurde vermuthlich von den Oberheismern erbaut, weil man auf demselben ihr Wapen in Stein gehauen antrifft. Wann Falkenstein das erstemal vorkommt, und einige andere merkwürdige Begebenheiten dortselbst lernte und die Geschichte kennen; nun wollen wir noch ein Paar Nachträge dazu liefern.

Im Jahre 1289 begab sich » Chalchoch von Balchenstein « in die Dienste des Bischofes Wernhart von Pafsau, und versprach, ohne dessen Willen nicht zu heirathen. (Buchinger 1r Bb. S. 266).

Um 2. Juny 1346 vermachte » heinrch von Balechenstein « fein lehenbares Schloß » Balchenstein « dem Bischofe Gottfried in Passau mit dem Bedinge, daß den Töchetern des ersteren jeder 400 Pfund Pfennige, seiner hausfrau aber 200 Pfund Pfennige verabfolgt werden, und seinen Brüdern Chalchoch, Ulrich und haug die Biederlösung offen bleibe. (Buchinger 2r Bd. S. 39 und 40).

Mach den Falkensteinern erhielten ihr Schloff die Obersheimer, von welchen » Ehristoph der Oberheimer a 1235 beym Turnier zu Würzburg erschien. 1350 verehelichte sich eine Oberheimerin mit Oswald von Oedt. 1416 war Michael von Oberheim herzoglich - österreichischer Psleger zu Wachsenberg. Von nun an spielen sie eine große Kolle in den Lemtern und auch durch eheliche Verbindungen mit den Edelsten des Landes. Unter den Oberheimern war Hanns Oberheimer (1486, 1433) ein berüchtigter Räuber. Nach 1589 starb das Geschlecht der Oberheimer aus. (Hoheneck 3r Vd. S. 460, 465, 470).

1601 erhielten die Salburger das Schloß Flakenstein vom Kaifer Rudolph II. (Hohened 2r Bd. S. 227), nachdem die ganze Herrschaft 1498 ablöslich an Desterreich gekommen, und Heinrich Salchinger Bestandinhaber geworden war. (Buchin-

ger 2r Band Seite 237). Damale gehörte unter Falfenftein die Ochsenmauth, Die von jedem Stude i Rreuger betrug, (Idem 239).

Bu Kalkenkein wurde am 8. Dezember 1607 Johann Graf von Neidhart geboren. Er trat 1631 in den Jesuitererden, und lehrte hernach zu Graß die Philosophie und dag eistliche Beecht. Kaiser Ferdia and III. ber feis in von da an seinen Hoft, wor et er Lehrer deet Prinzessen Leopold und der Beichtvater der Prinzessen Kondon Lit beie knied wirde Prinzessen Lit beise niet dem Kolinge Philipp IV. in Spanien vermählt worden war, ging er mit ihr dorthin. Dier gewann ihn der Konig so lieb, daß er ihn zum Großinquisstor ernannte. Er mußte aber endlich dem Neide der hamischen Grands weichen, und ging 1669 als Gesander und Titulaer Erzhischof von Gessand Hom. Dier befan er 1672 den Kardinalshut, und sied hand ham die er toft? den Kardinalshut, und sied 1630 (Ulgemeines historisch ausgenablische Erriffon se 361. 6. 208).

Sochhaus. In Diefem Dorfe, bas eine Biertelftunde von Altenhof auf einer giemlichen Gbene gegen Rord liegt, 8 Saufer, 10 Bohnpartenen und 59 Einwohner hat, befinbet fich Die Ruine Soch baus mit einem Manerhofe. Diefe Ruine mar eines ber Stammauter ber Borleinfperger, welche feit 1288 als Gingeborne des Ergherzogthumes Defterreich ob der Enne befannt, und 1664 erlofchen find. Gie breiteten fich durch ibre Befigungen vorzuglich im Dubl - und Traunfreife aus, theilten fich in mehrere Linien , und hatten verfchiedene Memter ju verwalten, wie es ihre Grabfteine gu Efferding, Meufelden, Engelegell, Robrbach zc. beweifen. Um bochiten unter ibnen fcwang fich Undreas Borleinfperger unter Bergog Albrecht, nachmaligem romifchen Raifer (1437) empor, ber ibn nebft mehreren angefebenen Abeligen im Jahre 1421 als Brautwerber gu Rais fer Giamund ichidte. ( Sobened 2r Band Geite 228 und 277 bis 289 ).

Pfarrfirchen mit 24 Saufern, 45 Wohnpartegen und 210 Einwohnern liegt auf bem Ameisberge gwischen bem Pfarrfirchen und Soffichner Walbe, und gewöhrte als einer ber böchften Ectanbpuntte im Mibstreife eine ungemein ichone Aussicht. Man fieht ben beller Witterung bon Oetscher, ben Politing . und Kieenberg, die Feltung Schaum-

burg, Bachfenberg, Bobmifchfappel und Obernhof, ben Pleckenftein, Die Stadt Braunan und eine Menge Rirchfpiele ic. von Bapern , Dem oberen Dublviertel und dem Sauerudfreife. Diefes Pfarrdorf ift 6 Ctunden von Daffau, und 12 Stunden von Ling entfernt. Begen Ralte und beftanbig fcharfer Luft gedeihet bier fein Obft; die Bewohner verlegen fich baber größtentheils auf die Leinweberen. Da im Jahre 1673 Der Ort durch Gener litt, und das Pfarrearchio verbrannte, fo ift es nicht möglich, viele geschichtliche Data anauführen. Dach Sobened (2r 230. G. 284) verfaufte Raspar Borleinfperger im Jahre 1447 Das halbe Gut Rebbag an Die Ctarbemberger. Ebenfalls nach ihm ( 3r 23d. G. 417) ftiftete fich Danfward Mellabrunera 1471 einen Jahrtag ju Pfarrfirchen. 2m 26. Dan 1819 fuhr ein Blik in Die Thurmfuppel und gundete. Mur die Entichloffenbeit des Ignag Jungwirth that dem fchon um fich ge= griffenen Keuer Ginhalt (Linger Beitung Dr. 61 vom Jahre 1819). Die Pfarre ift landesfürftlich, die Rirche groß und fcon. Das Sochaltarblatt, Die Simmelfahrt Mariens, wurde unter bem Pfarrer Frang Jofeph Mugufti 1747 gu Rom gemablt. Much die übrigen 4 Altgrblatter find gut; Die Borftellungen bes Kreugweges auf Aupfer. Debft anderen trifft man ba Denffteine ber graflichen Familie von Galburg von ben Jahren 1633, 1723 zc. an. ( Sobened 2r Bb. G. 213). Muf dem von Quaderfteinen erbanten , und mit eifernen Rlammern befestigten Thurme hangt ein Prachtgelaute, Das man 3 Stunden weit bort. Deben dem bibfchen Pfarrhofe ift ein geraumiger Barten. Das Ochulhans wurde im Jahre 1801 aufgebaut; es ift ichon und begnem. Patron ber Schule ift ber Candesfürft.

Bu Pfarefiechen befindet sich auch das getfiliche Joseph Salburgische Spital beym heiligen Kreuze sir o Mannes und 6 Weitsberesonen, welche bis auf die Aleibung mit allen Lebensbedürfnissen vorliebe merden. Die Kapitalien diese Etistung, worüber dem jeweitigen Pfarere zu Pfarefrechen und der Herrschaft Altenhof die Wogten zusteht, betragen 9517 Gulden.

Bu Pfarrfirchen ift es besonders an den fogenannten golbenen dren Samftagen febr lebhaft, und reichlich fremden ba die gahlreichen Ballfahrter gur dortigen Coretto-Kavelle.

Puthleinsbort, Puglein florf, o Stunden von Eig und g Stunden von Paffau entfernt, liegt mitten in den Pfarren Garfeinsbach, Pfartfirchen und Lembach. Unter die Pfarre, worüber der allerschäfte lambedigft eben so wie über die dorige Schule Patron fit, gehören nachlebende 16 Ortschaften: Egnerstorf, Erán, Keinerstorf, Alozing, Kramsfeit, Kanawitteb, Mannerstorf, Wood, Neunding, Pernesstorf, Phylicinsborf, Streinesberg, Lagleinsbach, Wernaggerstorf, Weder Storfer, Swift.

Won ben genannten Ortifigften, wovon ein Paar icon auf Bifchers Katte vortommen, und besonders Kranawitted an bas Grungwit- ober Granwetg au a erinnert, fil ber Martf Puglein borf, ber Berrichaft Kalfenftein unterfanig, am merkwirbigften.

Er brannte i (24 gang, und 1750 jur Salffe ab; hat 46 niedlich gebaute Sanfer, 88 Wohnvartegen und 205 Kinwohner, einen Martrechter, Juflistär, Chituzgen, und ein ungestifteted Bürgerfpitat. Das Martgericht, welches die erfte Inflang in Mlageflachen ift, dieffe 1830 ertflanden fenn, weil die Prangerfaute diefe Sahreszahl hat. Au Puptlendorf weil der Kreybage Wockenwart gehaten; am 4. Sonntage nach Pfinglen und am Schubergel-Sonntage find Jahrmartte dert. Das erfte Privilegium erhielt der Nart vom Kaifer Rudolph II. aus Prag unterm 23. September 1604. Mathias fl., Ferdinand II., Ferdinand III., Seeplinand III., Seeplinand III., Seeplinand Krang Krang L. bestätigten dem Orte die verliehenen Kreedeiten.

Die Kirche ist dem heiligen Weit gewönnet, und bas Sachaltarblatt von bem noch viel zu wenig befannten voter- landischen Kinflier Philipp Mhnderbauet, von welchem ich in meinem Werfe über eins G. 32 Erwähnung machte. Deberfalb bed Einganges in die Kirche fiebt man die Jahresight 1206, und am Tauffeine des Jahr 1742. Das Taufbuch der Pfarre beginnt mit 1663. Jur Erhaltung der Pfarrerwohnung machten sich bie Bürger im Jahre 1686 verbind-

a) Bon Pallhaufen's Rachtrag jur Urgeschichte ber Banern. G. 214,

lich. Der erste befannte Pfarrsvifar a) im Jahre 1668 hieß Balthafar Jäger. 1692 war es Blafius Safl, Magister der Philosophie, der alles, was er hatte, den Urmen vermachte. Von der Stiftung des Pfarrers Heinrich Urli mit 100 fl. wird fur 14 arme Kinder das Schulgeld bezahlt.

In dem nahe gelegenen Hügelwäldchen liegt die Filialfirche Maria Brunnenthal (insgemein das Bründl genannt). Sie wurde im Jahre 1751 vom Kardinal Dominifus Lamberg in Passau eingeweiht. Dort ist wieder
ein Kunststüdt von Rhuckerbauer und neben der Kirche ein
Bad, welches im Sommer häusig besucht wird, und besonders in Gicht- und Gallfranheiten vorzügliche Erleichterung
verschafft.

Bu Pugleinsdorf hatte das im Jahre 1807 aufgehobene Kloster Niedernburg in Passau Unterthanen, die man Uferbauern nannte. (Buchinger 1r Bd. S. 35).

Mit den hier gelieferten Daten find Gielge (2r Bd. S. 326) und Erufius (topographisches Postlerikon von Desterreich 3r Bd. S. 413) berichtigt.

#### 2) Berg.

Dieses Distriktssommissariat hat 1 Markt mit einem Burgermeister und Syndikus, 44 Dörfer, 889 Wohnpartenen, mehr als 4000 Einwohner, 1 herrschaft, 1 Pfarre, 2 Euratbenesizien, 1 Schule, 6 Steuergemeinden, 1 Bezirkarzt, 1 Wundarzt, 1 geprüften Geburtshelser, 2 hebammen, ein Spital, und nehst 3 Brauern, 2 hammerschmiden, 2 Mesermachern, 101 Spinnern und Spinnerinnen in hanf und Flachs, 13 in Wolle und 5 in Baumwolle, 2 Steinmegen, 1 Strumpswirfer, 146 Webern und 1 Ziegelbrenner noch

a) Pusseinsdorf ift eigentlich ein Bikariat von Sarleinsbach, wo dem Pfarrer im Ramen des allerhöchsten Landesfürsten als Partron das Prafentationsrecht des Pfarrvikars für Pusseinsdorf zusteht. (Linger Diocesan : Schematismus).

30 Kommerzial -, 119 Polizen - Gewerbe und frene Beschaftigungen.

Das Distriftsfommissariat hat seinen Amtssis zu Berg. Die herrschaft Berg gehört seit 3 Jahren dem Karl Mittermanr, der zugleich Beamter davon ift. (Er starb indeß, und seitdem beforgt seine Amtsgeschäfte einstweilen der Distriftsfommissar zu Göpendorf).

Die Pfarre ist zu Rohrbach, und das Stift Schlägel Patron; ein Euratbenefizium dann zu Rohrbach, das andere am Maria Trost-Berge. Patron des ersteren ist wieder das Stift Schlägel, des zwepten aber der jeweilige Herrschaftsbesiger.

Die 6 Steuergemeinden heissen: Berg, Frindorf, Sundprenning, Rohrbach, Steineck, Untergahleiten. Zum Steuerbezirfe Berg gehoren 9196 topographische Numern.

Das Brandaffekurang-Kapital für 1823 stand auf 139,070 fl.

Unter die Pfarre Rohrbach gehören sammt dem Markte nachstehende 44 Ortschaften: Altenhosen, Arbesberg, Autengrub, Berg, Dobrezhosen, Fraundorf, Frindorf, Gatetergaßing, Gieling, Gintersberg, Hößendorf, Gollner, Grün, Grub, Harrau, Hauzenberg, Hehenberg, Hengfchlag, Hundprenning, Keppling, Lanzerstorf, Liebetsberg, Merzing, Mosham, Neunling, Nößladt, Obersischbach, Obergableiten, Dezerreut (einst Hodandreut), Peherstorf, Perwolfing, Pittersberg, Reut, Ruemerstorf (einst Audmannstorf), Scheibelsberg (wo das Hörle in spergergut der größte Bauernhos), Schönberg, Sechsling, Steineck, Unterssischbach, Untergableiten, Vierling, Wandschammel, Wippling.

Unter den genannten Ortschaften find Berg, Gogen = dorf und Rohrbach die wesentlichsten. Weil aber zu Gogendorf ein Kommissariat über die Pfarre Depping ist, so wird es hier umgangen, und eigens geliefert; wir sprechen also nur von Berg und Rohrbach.

Berg liegt ober Rohrbach auf einem Berge, auf welschem das Stammichloß der ausgestorbenen Familie der »Perger am Berg,« ober der »Perger ob dem Perg« stand. Es ist schon seit mehreren Jahren unbewohnt, und flürzte vor

Rurgem in Schutt gufammen. Dom Mufbluben ber Perger lafen wir in der Beschichte. Diese Familie ftarb mit Chris ftoph nach 1534 aus. (Sobeneck 3r Bd. S. 513). Im Jahre 1520 oder 1521 fam das Gehlof Berg' durch Beirath an Die Grafen von Rodern. (Sobened 2r Bd. G. 187). Diefe ftammen aus Brandenburg. Unfelm von Rodern befuchte 1235 das vierzehnte Turnier zu Burzburg. Erasmus von Rodern war mit einem Grafen von Schaumburg nach Defterreich gefommen , und hatte fich mit Magdalena Perger am Dera verebelicht. Bieder ein Erasmus von Robern trug 1626 gur Stillung der Bauern = Unruben wefentlich ben, und wurde defimegen 1628 Berordneter des Ritterftandes int Erzherzogthume Desterreich ob der Enns. Er ftarb am 15. Janner 1636, und liegt ju Rohrbach begraben. 1646 wur= den die Rodern von Ferdinand III. in den Berrenftand und 1669 vom Raffer Leopold I. in den Grafenstand erhoben. (hoheneck 2r Bd. G. 184 bis 193). Gie ftarben mit Bernhart aus. Nach dem Tode des letten Grafen von Ro-Dern fiel die Berrschaft an deffen hinterlaffene Witwe Ra= rolina, eine geborne Grafin Ottislav, welche fich hierauf mit Frang Joseph Ciriacus Grafen Engl von 28 a gram verebelichte. Um diefe Zeit wurden die vaffauischen Mannslehen von Berg getrennt. Um 5. Upril 1751 erhielt fie Johann Friedrich Fürft von Lamberg, der Befiber der herrschaft Gobendorf, worauf fie unter dem Mamen: » Wogendorfer Ritterleben aus Berg« vorfommen. 2118 die Grafin von Engl ftarb, follte das Gut Berg an die Frenherren von Trenth fommen; diefe überließen es aber am 28. Janner 1754 dem Collateralverwandten Johann Frenheren v. Stom. (Standisches Giltenbuch). feine 4 Erben in der Folge über ihre Unsprüche nicht vereinigen kannten, kam Berg durch Lizitation an den gegenwärtigen bereits genannten Befiger.

Unweit von der Schloßruine liegt die Wahlfahrtsfirche Maria Trost am Berge. Das Bild Maria Trost stellte 1650 ein Frenherr von Nödern auf (Insprugger 2r Vd. S. 96); er brachte es ans Stuhlweissenburg hierher. Um 16. July 1707 stiftete Maria Theresia Nödern, geborne Herrin von Dedt, eiznen beständigen Benestziaten daselbst. (Hahened 2r Vd S. 129).

Rohrbach, urfundlich Rorbach, am Fuße bes Schloffes Berg mit einem im Jahre 1689 regulirten Magiftrate,

wird von der Merarialftrafe burchfchnitten, Die von Ling über Reufelben, und von ba bie Migen fubrt. Linke aufer Robrbach mundet fich eine febr gut gebaute, nach Rollerfchlag an Die baner'sche Grange giebende Kommergialftrage ein. Der Marft gablt 80 Saufer, 180 Ramilien, 706 Ginwohner. ift von Ling 10 Stunden , vom Stifte Schlagel 2, eben fo weit von ber bohmifchen Grange entfernt. Die Lage Des Ortes an ber Straffe, Die bier befindlichen f. f. Memter, Die 2Bochen = und Jahrmarfte und ber ftete geschaftige Sandel großtentheils mit ber in ber Umgegend erzeugten Leinwand machen Robrbach febr lebhaft. Bier befindet fich auch eine ftart befuchte Schule, beren Patron Das Stift Schlagel ift. Rur erarmte Burgerfamilien ift ein Gvital erbant, welches feine Einfunfte theils aus gestifteten Ravitalien, theile von Bebenten begieht, und den Magiftrat nebft dem Pfarrer gu Robrbach gur Bogten bat. Gegenwartig beziehen 7 Pfrundner jeder bes Lages o fr. Die Ravitalien betragen 10,420 fl. 56 fr. Einen bedeutenden Bermogene : Bumache erhielt Diefes Grital unlangft noch burch Die Bereinfaung bes fogenannten milben Stiftungefondes, ber zum Theile ans bem Bermogen ber aufgehobenen Bruderichaft gebilbet, und bieber vom Magiftrate allein verwaltet wurde. - Bur Unterftubung ber übrigen Urmen besteht bas, wie in allen Orten Defterreiche eingeführte Urmeninftitut, unter ber Bogten ber Berrichaft Berg und Des Pfarrere von Robrbach. Es gablet 26 Individuen, welche nach Berhaltnif ihres Altere und ib= rer Lage taglich 2, 3, 9 bis 12 fr. begieben.

Der Marft leidet überhaupt Mangel an Waffer, vorzüglich aber an gutem und trinfbaren. Gine Folge hievon find die öfteren Ausbrüche bosartiger Faul : und Nervenfieber.

Ueber den Urfprung und die áltesten Schäffele Robras falst sich aus Wangel sissenieren Vachrichten nichts sa. Diese Untwude ist eine Bolge der oftmaligen Werbererungen, welche der Warft durch Senersdrünfte erlitten bat; indebendere durch jene vom Jahre 1680, woben alle schriftliche Dofumente ein Raub der Flammen wurden. Dal Robrady alle se erspir, was das dover Misspiertel betraf, haben wir aus der Geschichten gestem wird des erglichten das Jerses auf ihre die ben Busgern won Wohrbad am 17. Jänner 1489 den alten Wochenmaft erneuerte, (Aurig danbel G. Sahr).

Aus dem Marktswapen, welches nebst dem faiferlichen Abler dren schwarze Rohrfolben hat, wollten einige den Schluß ziehen, daß der Ort einst den Herren von und zu Rohr-bach, die 1168 aus Bayern nach Desterreich kamen (Ho-hened 3r Bd. S. 596) gehört habe; dieses läßt sich aber nicht erweisen.

Die Pfarre Rohrbach ift fowohl in Rücklicht des Klächen= inhaltes als der Geelenzahl eine der größten im Mublfreife. Ihr Durchmeffer beträgt bennahe 4 Stunden. Bor der im Jahre 1778 durch den Probst Vittola als f. f. Kommissär vorgenommenen neuen Pfarreintheilung gehörten gur Pfarre Rohrbach noch: die dermalige Expositur Depping, 5 Ortschaf= ten, welche der Pfarre Migen, und eine, Die der Pfarre Saslach zugetheilt wurden. Damals zählte Rohrbach ben 6000 Geelen. Die Pfarrfirche ift ein fchones Denfmahl der neueren Baufunft. Gie murde nach der Ginafcherung des Marftes im Jahre 1680 von Michael Felder, Abt zu Schlägel, gang neu erbaut. Gie hat 10 Ultare, wovon das Gemablde des Hochaltars von Rhuckerbauer, und jenes am Frauenaltare von Altomonte ift. Besonders febenswerth ift da der Denfstein des Gebaftian von Dedt und feiner Rinder vom Jahre 1583. Auf der Epistelseite befindet fich die Unnafavelle, und in derfelben die Grabstatte der Rodern. 1413 ftiftete Undra Borleinfperger in der Pfarrfirche zu Rohrbach in der von ihm neuerbauten Kappelle eine taali= che Meffe und widmete gur Unterhaltung eines eigenen Raplans verschiedene Guter und Bilten. (Sohened 3r Bd. 3.283). Nach Rohrbach machten die Bruder » Demald und Mue = ger Perger am Perg, deren Bruder Bolfgang damals Pfarrer mar, im Jahre 1460 Stiftungen. ( Sobened 3r Bd. ©. 511).

Die Entstehung und altesten Schicksale ber Pfarre sind eben so unbekannt, wie jene des Marktes. Bis zum Jahre 1319 war Rohrbach eine Weltpriesterpfarre, kam aber in diefem Jahre an das Pramonstratenser - Stift Schlägel. Die höchst bedrangte Lage des letteren gab Veranlassung zu dieser Einverleibung. Die Vereinigung der Pfarre Nohrbach mit Schlägel bewirkte in hinsicht der seelforglichen Verwaltung feine Veranderung. Bis in die Mitte des siebzehnten Jahrehunderts wurde dieselbe größtentheils von Weltpriestern beforgt, die auch alle Einkünfte davon bezogen, und nur ver-

pflichtet waren, alle Quatember 4 Pfund Pfennige dabin au bezahlen und 1 Pfund an die Rufteren des Sochitiftes Daffau ju entrichten. (Ungedruckte Unnalen von Schlagel).

### 3) Efchelberg.

In Diefem Diftriftsfommiffariate befinden fich 1 Markt, 69 Dorfer, 1593 Saufer, 2244 Bohnpartenen, 9889 Einwohner, 7 herrichaften, 4 Landguter, 6 Pfarren, 7 Chu-Ien. 16 Steuergemeinden, 4 Chirurgen, 5 Sebammen, 1 Spital. Rebft i Beuteltuchweber, 1 Blattbinder, 2 Gnv6und 3 Solgichubhandlern, 10 Sammer = und 2 Genfenschmi= ben, 112 Leinwebern, 3 Godenftrickern, 2436 Spinnern und Opinnerinnen in Sanf und Flache, gablt man in diefem Diftriftefommiffariate noch 41 Kommergial =, 290 Polizen = Bewerbe und frene Befchaftigungen.

Der Umtefit des Kommiffariats mit einem Pfleger ift zu Efchelberg.

Die 7 herrschaften beiffen : Bergheim , Efchelberg, Landshag, Lichtenhag, Oberwallfee, Rotteneck, und Gneiffenau. Außer Bergheim gehören die 4 erften feit 28. Novem= ber 1807 dem Grafen Unton Gundader von Starbemberg, Gneiffenau eben demfelben feit 25. Februar 1808, und Landehag feit 20. Dezember 1808 dem Pfleger Sintringer ju Ottensheim.

Die 4 Landauter find: bas Frenamt Goldworth, Mubldorf, Mulladen und Gidendorf. Bon Goldworth ift bie Berrichaft Efchelberg feit 6. August 1769 Befiber, von Mubldorf und Mulladen feit 26. Janner 1747 das Stift Bilbe-ring, von Eidendorf feit 23. July 1798 Peter Podfteiner, Frenherr von Boffenbach. Die Orte der Umt8fige für Mühldorf und Mulladen find Bilberina, für Eidendorf aber Frenling.

Die 6 Pfarren beiffen: Feldfirchen, Goldworth, St. Gotthart, Bergogftorf, Balding und Gramaftetten. Ueber Die erften 5 ift Das Stift St. Florian, über Gramaftetten

bas Stift Bilbering Patron. In ben genannten Pfarrorten befinden fich auch Die Ochulen ; über Diefe ift jenes Stift Das tron, bem die Pfarre gehort; Eidenberg bat eine Mittelfchule unter dem Patronate Des Kloftere Bilbering.

Die 16 Steuergemeinden haben folgende Mamen : Landebag, Bergheim, Mulladen, Freudenftein, Muhldorf, Borth, Reldfirchen, Lindham, Balding, Gramaftetten, Lindenberg, Relbftorf, Gibendorf, Bogendorf, Caden, und Gt. Gottbart. Bum Steuerbegirte Efchelberg gehoren 20238 topographifche Dlumern.

Das Brandaffefurang=Rapital fand mit Ende 1823 auf 114,070 fl.

unter bie Pfarre Felbfirchen geboren nebit biefer folgende 19 Ortichaften: Ich, Mu, Andorf, Bergheim, Freubenitein, Bofbam, Laden, Mubldorf, Mulladen, Oberbart , Oberlandehaa , Oberndorf , Oberwallfee , Dofenbach , Rofenleiten, Unterhart, Unterlandobag, Boding, Beitob.

Bon ben genannten Orten find Bergheim, Reldfirchen, Freudenftein, Dubldorf, Mulladen, Oberlandshag, Oberwallfee und Pofenbach am merfwurdigften.

Beraheim, Dertham a), Dertheim, Derfbeimb, Perckheimium , ift ein Schloß und Dotf mit 61 Saufern, go Bobupartenen, und 262 Gimvohnern auf einer eben fo fruchtbaren ale angenehmen Ebene eine balbe Stunde von der Donau, an deren linfen Ufer es bem Michauer= wintel faft gegenüber liegt.

Die Dertheimer, eine abelige, angefebene Ramilie, welche aus ben Stiften Frenfing und Galgburg fammt, und im Jahre 1336 gang nach Oberofterreich jog, banten bas Schloß, und wurden hierauf große Bohlthater ber Rlofter Bilbering und Pulgarn. Raspar von Perfbeim (+ 1520) und Georg Frenberr v. Perfheim (+ 1550)

a) Ham ober Hamb beißt ein befferes Saus, bier alfo ein foldes am Berge. (Bon Pallhaufen's Boj. Top. I. 189).

waren die vorzüglichsten aus diefer Kamilie, welche 1610 ausstarb. ( Sobened 3r Bb. G. 501, 503, 505, 506, 508): Durch Seurath fam Bergheim an Rarl Fueger v. Birfchberga) (Sobened ir Bd. G. 102), dann durch Rauf an Die Grafen v. Lehrbach, und eben fo von diefen unterm 28. Man 1810 an den Grafen Unton Gundader von Starbembera.

Um das Schlof find fchone Obst = und Gemugegarten; benm Brauhause ift ein farf besuchter Margenfeller.

Unweit von Bergheim befinden fich auch die dren Frenfipe: a) Rofenleiten, dem Leopold Bengifchlager, b) Rotten berg, dem Joseph Rabeder, und c) Gauer= berg, dem Johann Manr gehörig. Gie werden von ihren Eigenthumern an den genannten Frenfigen felbft verwaltet, bedürfen aber feine andere, ale bloß öfonomische Berwaltung.

Reldfirchen. Diefes Pfarrdorf liegt fudlich nahe an ber Donau, eine Viertelftunde von der Landshager Strafe, 4 Stunden von Ling und 2 von Ottensheim an einem Dubl= bache; es jablt 27 Saufer, 59 Bohnpartenen und 186 Ginwohner. Bur Pfarre gebort eine ziemlich große Defonomie und eine fcone Rirche, dem heiligen Erzengel Dich ael geweiht, mit 3 Altaren und 2 Altarblattern von dem berühm= ten Schmidt aus Rrems. Ein Stein benm Bugange auf den Mufifchor mit der Jahreszahl 1322 verleitete zum Schluffe auf die Beit der Erbauung der Kirche; die Geschichte ließ uns aber auf das Alter der Pfarre über die Mitte des zwolften Jahr= hunderts guruckblicken. Unter den benden Oratorien findet man zwen fcone Ginfchubbilder: Die Geburt Des Seilandes und das Pfingftfest von Unton Sigenthaler 1796, welcher auch den Kreuzweg mablte. Much fab man auf eis nem Rirchenfenster das Prembfer'fche und Gingendorfer'sche Bapen mit der Jahredzahl 1194 eingebrannt. (hobeneck 3r Bd. G. 551). Bon den 3 vorhandenen Ge-Dachtniffteinen erhalten zwen das Undenfen der graflichen Fa-

a) Die Grafen von hirschberg find von 748 an merkwürdig. (B. Pallhaufen's Nachtrag jur Urgeschichte ber Banern, G. 07).

milie von Füeger (1680, 1797, 1752, 1760); der dritte jenes des Staatsministers und Reichsgrafen Konrad Lud-wig von Lehrbach († den 13. August 1805). An der Außenseite der Kirche ist Christus am Oelberge in hübscher Steinarbeit.

Romantisch ist ferner die Lage dieses Ortes. Jenseits der Donau sieht man Schaumburg, die Ruine von Stauf, Stroham und Hartsirchen, Efferding und Uschach; dießseits Oberwallsee, Bergheim, Mühldorf, Müllacken, und zwischen allen diesen schöne Reihen von Obstbäumen, Aucn, Felder, Wiesen, Waldungen.

Freudenstein, Freydenstein, Freydensteina, eine Schloßenine auf einem mäßigen Hügel, und ein Dorf mit 52 Häusern, 71 Wohnparteyen und 355 Einwohnern. Freudenstein liegt zwischen dem Pösenbache und der Nottel in der Mitte an der Landstraße, ist fast eine Stunde weit von der Donau entsernt, und dem Bestiger der Herrschaft Oberwallfee unterthänig. In früherer Zeit gehörte es nach den Prüesch en fen den Grafen von Wallse, und hierauf den Fürsten von Eggen berg. (Insprugger 2r Bd. S. 72). 1340 erwarb das Stift Niesdern von Wallsee, Landeshauptmann zu Linz, tauschweise für das Gut auf dem Werge ben Freudenstein und dem Walde von Freudenstein bis an den Weidenbach. (Buchinger 2r Bd. Seite 27).

Das Steinkohlenbergwerk zu Freudenstein (Jahrbücher des k. k. politechnischen Institutes 2r Bd. S. 71) giebt keinen Ertrag mehr.

Mühldorf, Mihldorsium. Ben biesem Schlosse und Dorfe von 13 Häusern, 23 Wohnpartenen und 94 Einwohenern, eine halbe Stunde von Müllacken und 1 1/2 Stunde von Efferding entfernt, hat daß Stift Wilhering ein Braubaus. Der unbekannte Erbauer von Mühldorf wollte sich ein schönes startes Schloß in einer hübschen Gegend herstellen. 1496 wird Kilian Salchinger zu Mühldorf genannt. (Hoheneck 3r Bd. S. 619). Noch früher besaßen es die Prembser, welche mit 1560 verblühten. (Hoheneck 3r Bd. S. 552). Um 1660 gehörte es dem Wolf Sebastian,

Frenh. v. Klamm, fpater fam es an Math. von Undorf, burch feine Tochter Eva Johanna an Georg Peisservon und zu Werttenau (hoh. 2r Bd. S. 46); dann durch Kauf an Wilhering.

Müllacken, Mühllacker, Millackar a), ein Dorf und Badeort mit 24 Häufern, 37 Wohnpartenen, und 140 Einwohnern, am Pösenbache unter der Ruine Oberwallsee, 2 Stunden von Efferding und 4 von Linz, in einem schönen Thale mit Obstalleen und angenehmen Spaziergängen. Das Bad würde noch mehr besucht werden, wäre es nicht östers schon in den schönsten Tagen des Monats August geschlossen. In der Mitte des Ortes ist auch ein Kirchlein, in welchem Georg Chrenreich Schmidtauer begraben wurde, der am 25. September 1615 starb. Dieses Landgut gehörte 1596 zur Herrschaft Oberwallsee, kam von den Schmidtauern 1602 an die Artstetter, später an die von Starzshausen und Pruckenthaler, 1704 andie Peisser, und endlich durch Kauf an das Kloster Wilhering. (Hohened 2r Bd. S. 46; — Insprugger 2r Bd. S. 73. Manuscript).

Dberlandshag, insgemein Landshag, Land g' Sag b), liegt mit 45 haufern, 71 Wohnpartenen und 301 Einwohnern hart an der Donau, dem befanten Uschauerwinkel gegenüber, 2 Stunden von Ottensheim. Hier geschieht die Uebersahrt nach Uschach; hier genießt man die schönste Unsicht dieses Marktes. Die nun verschwundenen Weinberge erstreckten sich einst von da bis Vergheim. Grund und Voden sind hier überhaupt sehr unfruchtbar. Um Wirthshause sieht man auf einer Tafel die Tarordnung der

a) Im 18. Bande, 4. Defte, det neue sten Länders und Bols kerkunde (S. 320, 321 ic.) wird Mussach dem unsteren Mussach iertel zugetheilt. Außer vielen Unrichtigkeisten, zu deren spezieller Berichtigung bier der Raum mangelt, kommen andere vor: Bey Freystadt, Grein, Gallneuskirchen, St. Georgen am Walbe, Leopoldschlag, St. Oswald, Weitersselben. Bedeutende Orte sind ganz übergangen, und vom oberen Musswertel erscheiznen gar nur 12 Orte als merkwürdig. Uebrigens ist Mussachen auch kein Wilsbad, wie ein Ungenannter in Sartori's mablerischen Taschenbuche vom Jahre 1818, S. 23. behauptete.

b) So fprach man einft , um ben Landungsplat beym Sag aus den wilden Donauschluchten herab, anzudeuten.

ir Thl. 2te Abthl. (Dublereis).

Schifffuhren über die Donau, auf= und abwarts. Bon Landshag bis Neuhaus läuft ein sogenannter Treppelweg. Landshag ist sehralt, und in den Bauerfriegen übel mitgenommen worden; das sagte uns die Geschichte. 1410 erwarb das Kloster Niedernburg ein halb Pfund Pfennige Gilt aus einer Wiese zu Hauzendorf ben Landshag für einen Jahrtag. (Buchinger 2r Bd. S. 108). 1626 plüneberten die Bauern in Landshag die Kasse der Vortigen Salziniederlage, und verkauften das vorrächtige Salz. (Beißbacher S. 160). 1677 durfte Niedernburg mit Bewilliguug Kaiser Leopolds I. hier ein eigenes Brauhaus errichten (Buch. 2r Bd. S. 413), was noch besteht. Gedachtes Stift besoldte bis 1803 einen eigenen Verwalter daselbst, worauf Landshag an die kaiserliche Kammer siel, die es verkaufte.

Dberwallsee, Walsea superior, ein Dorf mit 35 Saufern, 48 Bohnpartenen und 230 Ginwohnern, von welchem die Schlofruine oberhalb Mullacken mit der fconen Musficht das merfwurdigfte ift. Man fieht da noch die Bemacher eines protestantischen Bethhauses, und zu ebener Er-De eine Rapelle fur Ratholifen mit ber faum mehr lesbaren Inschrift: Sacellum in honorem sancti Pancratii hujus castelli specialis patroni aedificatum anno reparatae salutis 1386, tempore Lutheri desertum iterum erectum est anno 1713. Die Fefte hat den Mamen von ihren Erbauern, ben Berren von Ballfee, welche 1282 unter Bergog 211. brecht nach Desterreich famen, und 1476 mit Reinprecht II. abstarben. Die Berren v. Ballfee zeichneten fich durch ihre Rlugheit und Capferfeit, durch ihre Unhanglichfeit an den Monarchen, als Stifter und große Bohlthater von Rirchen und Rloftern aus. Gie waren weit und breit mit den edelften Kamilien verbunden. Wir nennen davon die Ortenburg, Capell, Chuenring, Pollheim, Gutrath, Belfing, Bolfenftorf, Lichtenstein, u. f. m. 1489 fam Dberwall= fee an die Grafen von Schaumburg, 1559 an den Landesfürsten, 1560 an die Sofmann, 1602 an die Schmidtauer, 1625 an den Bergog von Kruman und Fürsten von Eggen= berg, und am 6. Marg 1717 an Bundacfer Thomas Grafen von Starhemberg. (Sobened 2r Bd. G. 599, 3r Bd. S. 805 1c. - Infprugger 2r Bb. G. 75).

Pöfenbach, Pefenbach, Pafenbach, Bofenbach, Befenbach, Posinbach, Pousinbach. Alle diefe

Mamen findet man in Schriften und Urfunden vom genannten Dorfe mit 32 Saufern und 45 Bobnvartenen am Bache gleiches Damens mit einigen Perlmufcheln. Gebenswerth ift da Die gothifch : gebaute Rirche mit Schnibwerfen und Bapen, mit Mahlerenen auf Sol; und Debl. Bis 1824 fah man bier auch merkwurdige Glasmahlerenen vom Jahre 1486 an 4 Renftern, Die aber, um fie por Muthwillen sit retten, im Antifenfabinette gn St. Florian aufbemabrt werden. Die Ochniswerte an ben 4 Geitengltaren find vom Bahre 1499 von G. 2B.; viel alter find aber jene am Soche altare. Gie ftellen die Bunder des beiligen Leonbart vor, dem Diefe Rirche geweiht ift. Die Mablerenen auf Sols find aus Albrecht Durer's Beit. Mamentlich fchon find Die auf den 8 Ultarflügeln, und febr intereffant ein en mignature gemahlter Chriftustopf an einem Evangelien = Geitenaltare. Bon ben Bapen am Frauenaltare ift bas vierte nue befanut. Das erfte mit der Doppelfage ic. ift jenes der Drembfer, das zwente mit den Burfeln zc. das Gingene Dorfifche, und das dritte mit dem Beden zc. jenes der Berren pon Durching, melde aus Bapern ftammen. (Manufe.).

Unter die Pfarre Goldmorth, Goldenwert, Goldwerth, Gollnerword, Borth gehort nebft Diefer das einzige Dorf Sagenau mit 75 Saufern, 96 Bobnpartenen, und 439 Einwohnern. Goldworth, auch ein Dorf mit 75 Saufern und 96 Wohnpartenen, eine Stunde von Ottensheim, Der Donan febr nabe, wurde erft ben der neuen Pfarreintheilung unter Jofeph IL. gur felbftftandigen Pfarre erhoben. Die Rirche ift dem beiligen Ulban geweiht mit einem Altarblatte von Dialler. Bu Goldworth agb es einft bedeutende Goldmafcherenen, welche und ben Ortenamen leicht erflaren laffen. Goldworth und Schaden lagen in fruberer Beit (vor 1669 a) jenfeits ber Donau, über beren einstigen Rinnfal wir ben ber Pfarre MIf oven intereffante Muffchluffe erfahren werden. Bier und in der Umgegend breitet fich die Donau ben bobem Bafferftande fchadlich genug fur Saufer und Felder aus. Im traurigen Undenten bleiben Die Sabre 1786 und 1709. 3m letteren fanden mehrere Dorfer über 20 Sage unter BBaffer; Das Gis thurmte bobe

a) Dieß mußte, wenn es mahr ift, lange vor 1669 geichehen fenn; benn Golinerword tommt icon im 14. Jahrhundert ale eine alte Filialkirche vor. (Aure's Manuscript).

Berge auf; das Leben vieler Menschen war bebroht. Da entwickte sich der schöne Charakter der Anwohner. Gie brachen von allen Deiten Lebenbedbuffnisst für bie Berunglüdten, balfen mit Haden und Schiffen retten, was möglich war, und der Anderbegräschen Lu gut E van f von Tuersberg that, was vor Jahrbunderten Mark Aurel bepm Ergisen der Abter und des Anie in und um Nom gethan: — Errettete mit eigener Hand Menschen. Micht so gelang diese bem edigesinnten herz zie en von Braun- sich weite geben der Beraufter ber zie bei ben der Der aut fich weig, der um 27. April 1785 in den Wellen der Der zu frankfurt den Sob fand, als er den gebrechlichen Kahn aur Rettung feiner Mitcheber besten.

Aue Pfarre St. Gottbart geberen nehl biefer folgenber Dörfer: Echelberg, Grasbach, Sofelwies, Mapeleiten, Mühlholg, Oberfraß und Nottened. Davon find Efchelberg, St. Gotthart, und Nottened am merkwürbigften.

Efchelbera, ein Schlof und Dorf mit 29 Baufern, 37 Bohnpartenen und 129 Einwohnern, einerfeite auf einem gaben Relfen, an beffen fublicher Gpise ber porbere und bintere Efchelbach gufammenfließen, anderer Geite auf einer ziemlichen Chene, eine balbe Stunde pon St. Gotthart. 5/4 von Gramaftetten, 4 von Ling und 3 1/2 von Efferbing. In Der Schloffavelle befindet fich ein febr ichoner Salvator von Bergler in Drag; ba liegen Sanne Chriftoph p. Gera (+ su ling am 12. Geptember 1609), und Frau Efter v. Gera (geborne herrin von Stubenberg, + ben 20. Oftober 1611) begraben. Die Berren von Gera famen 1371 aus Rranten nach Rarntben. Gie murben 1500 von Raifer Rudolph II. in den Frenherrenftand erhoben. Erasmus von Gera (geboren 1520) mar der erfte Beguterte in Diefem Lande , und unter Raifer Rerd in an b L. Soffammerprafident. Sanne Chriftoph von Gera batte um 1604 Efchelberg im Befige. Fraulein Efter von Gera brachte dem Raifer Dathias den am 17. Dan 1608 im Ringelrennen gu Ling gewonnenen Danf. (Sobened ir Bb. G. 130 bis 140). Bann Efchelberg zuerft genannt wird, gab die Befchichte an. alls bem Johannes von Abenfperg und Eraun (er wirfte fraftig um 1346, 1350, 1369) gu Efchelberg Die Bobaimb auf fein Buth jogen, und feine arme Leuth verwufteten, brachte er 200 Pferd gufammen, und jog mit benfelben auf 600 Bohaimb, schlug die, und jagt sie zum Land hinauß« (Hoheneck 2r Bd. S. 689). Die Grafen von Abensberg und Traun bildeten übrigens eine eigene Eschelberg'sche Linie, wovon Eschelberg an die Starhemberg kam. 1798 wurde das Brau-haus dahier durch Feuer sehr beschädigt, und am 22. July 1823 that ein starker Wolkenbruch mit Hagel in diesem Diestriktskommissariate, ferner in jenem von Wildberg, Reichenau, und Riedeck außerordentlichen Schaden. (Wiener Zeitung Nro. 175. vom Jahre 1823).

St. Gotthart, insgemein gad Gebal, ein Dorf mit 18 Haufern, 24 Wohnpartenen und 150 Einwohnern, zwischen der kleinen Rottel und der Straße nach Eschelberg auf einem Berge, war noch im vorigen Jahrhunderte eine Filiale von Walding. Die Kirche hat ihren Namen von dem Heiligen, dem sie geweiht ist. Sie gehörte früher nach Wilhering, und wurde vom Stifte Florian am 2. April 17:34 um die Pfarre Heinrich sichlag in Unterösterreich eingetauscht. Die vorzüglichste Verankassung hierzu gab Gundater kommas Graf von Starhemberg, der in St. Gotthart eine Pfarre haben wollte, und die Bewilligung dazu vom Ordinariate Passau am 10. September 1714 erhielt. (Notitia fundationis monasterii B. M. V. de Hilaria etc. anno 1741).

Rotteneck, Rothened, Rottenegg, Rodened. Wir nennen da wieder ein Schlof und Dorf mit 36 Saufern, 48 Wohnpartenen, und 182 Einwohnern. Das Schlof liegt auf einem Berge oberhalb der vorben fliegenden Rottel, das Dorf im Thale eine halbe Stunde von St. Gotthart, und 5/4 von Ottensheim. 1375 verfauften Dietmuth, Die Wittwe hartmanns von Landenberg und ihr Sohn Berengar das Ochloß an die herren von Ballfee; im Jahre 1446 befaßen diefe Burg die langst abgestorbenen Neundlinger, dann die Greifeneder, die Gienger, Artfletter und Schmidtauer. Bon letteren fam es an Bundader Thomas Grafen von Starbemberg (Preuenhuebers bistorischer Katalog G. 168; - 50= benedt 2r Bd. G. 598; - Infprugger 2r Bd. G. 77). Das Dorf litt im Jahre 1799 durch einen Bolfenbruch, noch mehr aber am 23. July 1801, wo es bis auf 2 Saufer gang überfchwemmt wurde. (Linger Zeitung Dr. 60. vom Jahre 1801). In der Nähe ist die sogenannte Efelsbergerleiten, eine Schauergegend. (Manufcript).

Der Pfarre Gramastetten sind nebst biesem Markte nachstehende 21 Dorfer zugetheilt: Umberg, Unger, Uschelberg, Usberg, Ed, Eidenberg, Feldstorf, Feldsteiten, Sale, Samberg, Sopfing, Kammerschlag, Lasserstorf, Lichtenhag, Limberg, Muhlberg, Meuserling, Staubgassen, Surftatzen, Untergeng und Wieshof. Davon werden Eiden=berg, Gramastetten und Lichtenhag ausgehoben.

Eidenberg, eine Ortschaft 5/4 Stunden von Gramastetten mit 49 Haufern, 74 Wohnpartenen und 142 Einwohnern, wo das Stift Wilhering einen Meyerhof, und einen geistlichen Verwalter hat, der da das Kirchlein und die Dekonomie besorgt. Dieser Edelsig gehörte ursprünglich zur Herrschaft Rotteneck, kam von der Familie der Schmidtauer an die Hohenstein, wieder an die Schmidtauer von Oberwallsee, im Jahre 1729 an die Eronpichl, und von diesen an das Kloster Wilhering. Um Maria Geburtstage vor Sonnenaufgang mußte der Verwalter ein 75 Pfund schweres, lebendiges Kalb als verzügten Dienst zur Herrschaft Wildeberg bringen. (Manuscript).

Gramaftetten, Greimhartenftetin, Greimbartenftain, Gramenstetten, Gramaftadten, Gramatsteten, Grammastötten, Grammasta-Die erften vier Schreibarten Diefes Ortes find urfundlich, die übrigen nicht. Diefe Abweichung veranlafte, daß Insprugger (2r Bd. G. 72) und mit ihm viele Un= dere meinten, Die etymologische Ubleitung scheine auf einen einstigen Studienplat hinzudeuten, mas aber ein Phantom ift; denn man darf nur nach Gramastetten fommen, und feine Lage betrachten, fo fieht man, daß der Ort ober Schluchten und Graben aufgebauet wurde. Der Marft Gramaftetten liegt nachst der großen Rottel, ift von Ling über den Poftlingberg oder über Balding 3 Stunden, von Sellmonsod 2 1/2, von Ottensheim 1 1/2 Stunden entfernt, und hat 59 Saufer mit 114 Wohnpartenen, und 472 Einwohnern. Er ift der Berrichaft Bach fen berg vogtenlich unterthanig, und wurde 1518 vom Kaifer Maximilian I. zum Markte erhoben. Um 14. Man 1551 verlieh Ferdinand I. diefem Markte ein eigenes Bapen; am 3. November 1639 besta= tigte Kerdinand III. demfelben feine Privilegien, und verlieb ibm einen Jahrmarft.

Das Marftemapen beffebt aus einem ber gange nach in bren gleiche Theile getheilten Schilde, wovon ber vordere und hintere Theil roth, der mittlere aber weiß oder filberfarb Ueber Die Mitte nach bem balben vodern rothen Theile erhebt fich ein gruner, gefurchter, runder Sugel; unten nach bem Grunde Des Sugels ift ein Bafferftrom mit einer Rels fenwand bargeftellt, am Ende des Bugels gegen ben vordern Theil des Schildes in die Bobe ein Thurm mit zwen Wehren übereinander und dren Ochufilochern ober Renftern angebracht. Muf Diefem erhebt fich ober bem ermabnten Sugel auf bren Rinnen ein offenes Thor; in Die Quere abmarts endet ber Grund mit einer fteinernen Strafe.

Die icone Rirche mit 5 MItaren ift unter bem Ramen des » Gottesfreundes lorenga befannt, der nach Ruben's gemahlt machtig ergreift. Die Rirche murbe fcon im Jahre 1015 eingeweiht, fagt Calles. Das unter der Rirche befindliche, und, wie diefe, gothifch gebaute Offearium wird fur den Berfammlungbort Der erften Chriften in Diefer Gegend gehalten. Daß es eine Rapelle ber Sempler mare ift ein Mahrchen.

Rachdem Gramaftetten burch Bergog Friedrich von Defterreich an Bilbering gefommen war, bestätigten Diefe Ochenfung Die Dabfte Mlerander IV. 1256, Dartin IV., Bonifacius IX. 1400, und Ceo X., ferner Ronig Ottofar in Bobmen 1252 und 1276, Bergog Otto von Banern 1252, Raifer Rudolph 1277, Bergog Albert von Defterreich 1291, und mehrere Bifchofe von Paffau. 1355 famen ber Sof ju Michperg jur Pfarre, 1407 Rebente gu Bolfdarub, 1410 bad Migenholz, 1436 und 1437 Bebente ber Reundlinger. 1456 und 1459 erhielten Georg und Panfrag von Bolfra Guter, Gilten und Bebente in diefer Pfarre. (Sobenedt 2r Bb. G. 739, 740).

Die 10 Pfrundner in dem am 1, April 1600 gestifteten Spitale ju Gramaftetten, worüber Die Berrichaft Bachfenberg Boaten ift, befommen iabrlich jufammen 85 fl. 40 fr. Das Stiftungefapital betraat 1727 fl. 52 3/4 fr.

Bu Gramafletten wird vorzuglich guter 3wiebad gebaden; aber ein ichlechtes Trinfmaffer ift ba vorhanden. Gine Biertel Stunde vom Marfte ift Die fcone Rlammleiten.

1486 erbath Balthafar Schallenberger, als Lepentréger ber Bistime, Spirlein fpereger vom Könige Las.
La, Erzh, zu Desterreich, eine Hube in Feldforf in der Gramatterner Pfarre, und eine Hube zu Prandfatt in der 
Pfarre El. Beit und im Bachjenberger Landfreicht zu Leben. (Sobened zs. Bd. D. 700). Notitia de Hilaria etc.).
In jener Ustunde bes Herzogas Frie brich von Desterreich, wo berferbe 1242 dem Kloster Bilfering die Pfarre Gramaftetten schaft, formum unter den Zeugen Magiste Simon als Physiker vor. (Kurz 2r Bd. D. 533). Wir seben
als bie bei moftarte und Arzt in einer Verson vereimat.

Lichtenhag, von 1409 bis 1498 von ben Freyberen von Apan beseisen, ju Cheelven sindspreirit, liegt auf einem Felsen eine balbe Stunde von Gramassetten am linken Ufer der großen Vottel. Die Ortschaft; jäßt 19 Haufer mit 21 Bohppatrepn, und 110 Einwohnern 36 Echloß liegt in Muinen (Hobened 2r. Bd. S. 597, Manuserier). Eine Wieterl Stunde davon im Eichtenhager Holze sigt eine flattende Bergquelle.

Die Pfarre Bergogstorf hat die 6 Borfer: Bogenborf, Eidendorf, Freglassing, Gilfering, Roth und Statten mit 96 Saufern und 151 Wohnpartenen zugetheilt.

Sergogstorf felbst gablet 32 Saufer, 51 Wohnvorteren, 223 Einwohner, und liegt eine Stunde von Eichelberg. Diefe Lefalpfarre fammt einer dem heiligen Pantragewöhmeten Pfarrirde wurde erft unter Biepeh II. errichtet; jie wurde eheor von St. Martin aus berfeben. (Manticipi). Von Sergogstorf war der Wirth Jur 1626 Kommandant bep der Kette iber die Donau. (Kurz)

Das Landgut Eibendorf, aus der Hertschaft Retetenes gebrochen, fam 1693 von Leonhart Hohen Reinen an Jeseph Janag Schmidtauer von Oberwallsen, und nach seinem Tode 1729 an Georg Ehenreich von Cronpickl. (Hohenes 2x Ba., Imhang S., 6 umd 2x).

Unter die Pfarre Malbing gehören bie 10 Dörfer: Bach, Seid, Jörgensbichl, Lindham, Mureberg, Pofting, Purworth, Nobel, Schwarzgrib und Balbing. Da muffen wir von Mursberg und Balbing etwas mehr fagen.

Mursberg , Murichberg, Musberg, Diefes bis. ber unbeachtete, nirgends genannte Dorf mit 35 Saufern, 49 Bohnpartenen und 198 Einwohnern, liegt 3/4 Gunden von Rrendenftein, 1/2 von Balding, und bat ein bedeuten-Des Steinfohlen - und Mannberamert, welches ber Inhaber, Rarl Michael Strome b, ben einer im Fruhjahre 1814 von Steprmart nach Oberofterreich unternommenen geognoftifchen Reife entbedte. Er erhielt bann am 15. Dezember bes namlichen Jahres von der Sofftelle Die Belehnung mit 2 Beldmaffen fur Die Fundgrube an der Bageleiten, und mit 4 gur gundgrube am Rarlbauergrunde, jede gu 25088 [ Rlaftern. Den guten Erfolg ber Bebauung binderte Unfange bald bas fonderbare Rallen bes Er; = und Roblenlagers, bald ju baufig ftromendes Grubenwaffer, bald der ftarte Drud bes aufgeschlemmten Bebirges. Doch war man am beiligen Drenfonigeabende 1818 fo gludlich, ben ber zwenten Raribauernfeldmaffe am Ungerergrunde bas Robl und Erg angufahren. Geitbem ergab fich folgende Musbeute:

| Jahr. | Steinfohlen. |         | Alaunerz. |       | Maun. |            |
|-------|--------------|---------|-----------|-------|-------|------------|
|       | Etn.         | 1 90 f. | Etn.      | 1 Pf. | Etn.  | 1 Pf.      |
| 1819  | 2870         | -       | 3159      | -     | 8     | -          |
| 1820  | 2418         | -       | 2370      | -     | 124   | 50         |
| 1821  | 4580         | -       | 7524      | -     | 232   | 68         |
| 1822  | 5824         | -       | 11648     | -     | 306   | 62         |
| 1823  | 5856         | -       | 11712     | -     | 352   | -          |
| 1824  | 6104         |         | 9156      | _     | 464   | <u> </u> - |

Die mit dem Alaun zugleich einbrechenden Steinfohlen sind theils schwefelhältige Glang =, theils Schieferfohlen, die Erze selbst aber theils verwitterte oder vielmehr unausgebildete Steinfohlen, theils schwarzer thonartiger Alaunschiefer mit Schwefelfies durchzogen. Beyde Arten dieser Erze mussen, um sie auf Alaun zu benühen, zuvor geröstet werden. Man zündet sie Anfangs an, dann brennen sie von selbst fort, und auf diese brennenden Halden werden die aus der Grube geförberten neuen Erze gestürzt, bis diese Halde die gehörige Größe hat, dann kommt sie auf 4 bis 6 Monate zur Auszeitigung in Ruhe und nach dieser Zeit zum Ablaugen.

Das Merkwürdiaste ben diesem Berabaue war die unerwartete Entdeckung eines zwenten tiefen Steinfohlen = und Erglagers, welches das nämliche Streichen und Berflechten . mit dem obigen Roblen = und Erdlager halt, ferner die Unf= findung großer Menschenfnochen in der grobfandigen, und mit Thon und Ochwefelfies durchzogenen blauen Goble vom tieferen Steinfohlenlager, welches felbst wieder ungablige fleine, ju Ochwefelfies petrificirte Ochneckenhauschen ent= Bon den Menschenknochen, die ebenfalls jum Theile schwefelfiesartig petrificirt waren, wurden 2 Eremplare nach Brunn gefendet. (Manufcript). - Alle Maturforfcher ha= ben behauptet: es gebe feine verfteinerte Ueberbleibfel von Im Jahre 1822 will man zu Marfeille einen Menfchen. Stein gefunden haben, worin gan; verfteinerte-menschliche Bebeine fich befanden, die ju Feuerstein geworden find. (Galzburger Umte = und Intelligenzblatt Mro. 91 vom Jah= re 1824).

Walding, Oberwalding, ein Dorf mit 51 Saufern, 67 Bohnpartenen, und 296 Einwohnern am linfen Ufer der großen Rottel, eine halbe Stunde von Ottensheim. Die Kirche mit 3 Ultaren und einer Seitenkapelle mit dem Bilbe der heiligen Unna von Schmidt ift der Gottesgebährerin Maria geweiht, daher der Ort auch Maria Balbing genannt wird. Bann und wie die Pfarre Balding an daß Stift St. Florian fam, ift nicht bekannt. Die nördlich auf einem Hügel gelegene, gesperrte, fleine St. Georgenfirch efaufte ein Bauersmann.

30 Balbing erhielt am 3. November 1811 der Birth Michael Baed für große Aufopferungen und bewiesen Ba-

terlandeliebe mabrent bes Rrieges 1800 bie fleine golbene Ehrenmedaille mit Dehrl und Schleife. (Linger Zeitung Mro. 95 vom Jahre 1811). - 3m Dorfe Pofting, eine ftarfe balbe Stunde von Balding, war das Balditeinergut ein Ochloß; man fieht noch Gpuren Davon. Much in Der Schwarggrub, eine Biertel Stunde von Balding, ftoft man auf Ochloggraben.

#### 4) Gögenborf.

Unter biefes Diftriftsfommiffariat geboren 12 Dorfer, 112 Sanfer, 179 Bohnpartenen, 744 Einwohner, 1 Pfarre und Coule, 3 Steuergemeinden, 1 Bebamme, ferner au-Ber 23 Bebern, 320 Spinnern und Spinnermnen in Sauf und Blache, noch 2 Kommergial =, 21 Polizengewerbe und frene Befchaftigungen.

Das Kommiffariat mit einem Pfleger bat feinen Umtefit ju Gobendorf, beffen Eigenthumer gurft Rarl Eugen v. Lamberg unter dem Namen eines Gobendorfifchen Ritterlebens ift, wogu folgende Entitaten gehoren : a) Die Allodial ., b) Die Lebensberrichaft Gogendorf, c) das Gogendorfer Scharfenberg'fche Leben, und d) bas Gopendorfer Ritterleben aus Berg.

Pfarre und Schule befinden fich ju Depping; Patron barüber ift das Stift Schlagel.

Die 3 Steuergemeinden mit 5550 topographischen Rumern beiffen: Bogendorf, Obergableiten und Depping.

Das Brandaffefurang - Rapital ftand mit Enbe 1823 auf 13,650 fl.

Bur Pfarre Depping geboren bie 11 Ortichaften : Gumpenberg, Sancheberg, Ranten, Rabing, Rummerding, Obergrunau, Obermaperhof, Oberneuborf, Perledreut, Callaberg, Untergrunau. Bir fprechen nur von Gogendorf und Deppina.

Göhendorf, Gagenborf, Gegendorf, ein Schloß und Dorf der Pfarre Rohrbach und des Diftrifts-Kommiffariates Berg an einer der fleinen Mubeln, in einer einfamen, aber gefunden und angenehmen Lage, eine halbe Stunde von Rohrbach und's von der baner'fchen Grange entlegen, mit 26 Saufern und 35 Wohnpartenen, wurde von "Merth von Dedt zu Gögendorff thaufft, im 1463 Jara, wie eine Aufschrift auf einem nabe benm Schloffe eingemauert gewesenen rothen Marmorfteine fagte a). Chevor befagen das Schloß die »Riechtenstainer und Bauben= berger gur Salfte.« (Sobened 3r Bd. G. 193). 1486 lief't man von einem Millwanger v. Gobendorf (Preuenhuebers ftenrifche Unnalen G. 55). Um 16. July 1803 famen Schloß und Berrichaft von der Graf Johann Chriftoph Dedtischen Bormundschaft an den Fürsten Gugen von Lamberg. 430 Schritte von der Ochloffapelle befindet fich eine dem Ginfturge nabe Rapelle mit einem Krugifir aus rothem Marmor und der Muf = fchrift; »Sans Chriftoff von Dedt zu Gegendorf hat diefe gigur lafn machen den 29. Martin im 1598. Jar wie Ragbift eingenumme n worden b).

Depping, Epping, mit 16 Saufern, 27 Bohnpartenen, und 94 Einwohnern, liegt 3/4 Stunden von der fleinen Mühel, 1 1/2 von Schlägel, und 2 von Saslach auf einer Unhohe. Die Rirche ift der Bufferin Dagda= Iena geweiht, von Altomonte gemahlt, und wurde von dem oberöfterreichischen Landeshauptmanne Gotthart non Starhemberg gestiftet. Da ihn der Sod mahrend feines Borhabens übereilte, fo realifirte fein Bruder Balthafar Graf von Starbemberg, Ranonifer zu Paffau, im Jahre 1494 das Werf der Frommigfeit. (Stift Schlagel'iche Unnalen ). Man hat es als eine Geltenheit aufgezeichnet, daß hier die sojabrige Che der Ueltern des Pfarrers Thadda

a) Bahrend diefer Stein bas bezeichnete Sahr ausdrucklich angiebt, fpricht Soheneck (III. 193) von 1453 und 1455. - Uebris gens hatte Die Familie v. Dedt an vielen Orten Befitungen. Co gehörte derfelben auch das jegige Berrenhaus in Ling (Ling. Ctadtrechnung von 1612),

b) Bum Undenfen Diefes Greigniffes batte Raifer Rudolph II. befohlen, Rreug =, Bett = und Marterfaulen an den Strafen zc. aufzurichten oder zu erneuern. (Stenr. Unn. G. 322).

Reifinger am 20. November 1815 eingesegnet wurde. (Linger Zeitung Nro. 95 vom Sahre 1815).

# 5) Selfenberg.

Bum Distriktssommissariate helfenberg am sogenannten Ridl gehören 32 Dörfer, 695 hauser, 1150 Wohnpartenen, 5099 Einwohner, 2 herrschaften, 3 Pfarren und Schulen, 8 Steuergemeinden, 1 Chirurg, 5 hebammen, 1 Spital; ferner außer einem Bräuer, 6 hammerschmieden, 15 Leinwandbleichern, 1 Löffelmacher, 23 Müllern, 2 Silberarbeitern, 1 Sockenstricker, 1 Steinmege, 187 Webern, 500 Spinnern und Spinnerinnen in hanf und Flachs, noch 8 Kommerzial =, 87 Polizengewerbe und freze Beschäftigungen.

Das Kommissariat mit einem Pfleger hat seinen Umtssis zu Selfen berg, dessen Besiger Franz Paul Graf v. Seeau eben fo, wie von der Herrschaft Piberstein seit 22. May 1807 ift.

Die 3 Pfarren und Schulen befinden fich zu Gelfenberg, St. Johann und St. Stephan. Ueber fie ift der Landesfürst Patron.

Die 8 Steuergemeinden heissen: helfenberg, Spannfeld, Uhorn, Ufießl, Petersberg, Schöned, St. Johann und St. Stephan. Sie gablen 11843 topographische Numern.

Das Brandaffefuran g-Kapital betrug mit Ende 1823 die Summe von 58,850 fl.

Unter die Pfarre Helfenberg gehören nebst dem gleichnamigen Orte die 15 Dörfer: Ultenschlag, Auhäuser, Geierschlag, Köckendorf, Mühlholz, Neuschlag, Piberschlag, Piberstein, Pröstleiten, Spannfeld, Thurnerschlag, Unterasießl, Unterneuling, Uttendorf, Waldhäuser. Aus diesen wird von Helfenberg, Piberstein und Unterneusling eigens gesprochen.

222

Helffenberg, Helffenberga, ein Schloß und Dorf mit 64 haufern, 105 Wohnpartenen und 408 Einwohnern, 1/2 Stunde von Piberstein, 2 Stunden von hadlach und 3 Stunden über Friedberg vom Stifte Hohenfurth in Böhmen. Das Dorf liegt in einem engen Thale an der kleinen Mübel ringsum von Bergen umschlossen, und wird oft unter Wasser gesetz. In der Nahe ist auch die sogenannte steinerne Mühel. Da drangt sich nämlich dieser Fluß (imposant zu Schauen)! bey 200 Schritte in der Länge durch eine enge Steinhülle mit großem Geräusche durch, vielleicht durch eine Erdrevolution gebildet.

Die Kirche, in welcher die Herren von Dedt eine Familiengruft hatten, (Hohened 2r Bd. S. 29) ift dem heiligen Erhart geweiht, die Pfarre seit 1682 vom Stifte Blorian den Weltpriestern abgetreten. Sie erscheint im sechzehnten Jahrhunderte als eine Filiale von Waldfirchen. (Unnalen von St. Florian).

Im dasigen Urmen = Saufe nachst der Kirche erhalten 11 Durftige die nothige Kleidung, und jährlich von der Serrschaft und Bogten Selfenberg 12 Klafter Holz. Die Kapitalien betragen 1,314 fl. 30 fr. Im Jahre 1785 tauschte sich die Pfarrgemeinde das jehige Spitalgebäude ein.

Das Schloß Selfenberg liegt mit einem Manerhofe auf einem Berge an der fleinen Mühel, und durfte vielleicht feinen Ramen dem Gefchlechte der herren von Selfen = berg abgeborgt haben, von welchen Urnold im Jahre 1270 vorfommt. (Sohened 3r Bd. G. 356). Es fonnte auch ben feindlichen Ginfallen zu einem Bufluchte : Orte Dienen. (3n= fprugger 2r Bd. G. 72). 1285 befagen Diefe Burg Urnold v. Diber, 1446 die Meundlinger, hierauf die Grei= feneder, die Urtftetter, die herrenvon Dedt, die Schiffer, 1655 die Mart, 1680 fam fie an die Grafen von Geeau. (Sobened 2r Bd. G. 414). Diefes angenehme Ochlog haben der Aufschrift oberhalb des Thores jufolge » Sanne Chriftoph von Ott (Dedt) Sabina uxor, eine geborne Köllenbodinn von Neuen bieber erbauen laffen, anno 1607.« In den » 2Bald = baufeln . ben Belfenberg ift eine Rlaufe mit einem gefunden Baffer, welches viele Badende befuchen.

Die Grafen von Geeau stammen aus dem f. f. Galgfammergute Gmunden, wo »Rupertus Geauer« Das Bergwerf nachft Goifern erfunden haben foll. Bergog Albrecht von Desterreich ruhmt diefes in 2 Diplomen vom Jahre 1330 an » Beinrich den Seauer. « Schon 1311 verlieh die Konigin Elifabeth, die Gemablin 211= brechts I. dem » Berchtold Geeauer « ein Pfannhaus ju Sallftatt ju Leben. Die größten Berdienfte um das f. f. Salgfammergut erwarb fich der Baldmeifter Ehomas Geegner, welcher dem Raifer Ferdinand I. (geboren 1503, + den 25. July 1564-) den wichtigen Plan vorlegte, Die Relfen der Traun gu fprengen, Ochlengen und Ranale angulegen, und fo den Blug gur Abführung des Galges nubbar zu machen. Auf Befehl des Raifers fuhrte Geeauer Diefes unschätbare Werf in wenigen Jahren febr glücklich gu Ende. Darum wurde diefer Ehrenmann, der das feltene Ulter von 110 Jahren erlebte, und dem Kaiferhaufe 70 Jahre bindurch die ersprieglichsten Dienste geleiftet batte, in den Aldelftand erhoben, welchen feine Machfommen bis auf den beutigen Tag noch ruhmlich behaupten. (Sobened 2r Bo. 6. 302; - Beigbacher G. 126).

Piberftein, Piberftain, Biberftein, ein in Berfall gerathenes Schloß und Dorf mit 24 Saufern, 43 Bohnvartenen, und 192 Einwohnern, 1 1/2 Ctunde von Bachsenberg, auf einer Unhohe. Befentlich ift da das herrschaftliche Brauhaus. Ochloß und Dorf haben ihren Mamen von dem Geschlechte Der Diber, welche ebenfalls große Bohlthater des Stiftes Bilbering waren. Gie mur-Den Castores, auch Castores albi genannt, weil fie einen weißen Biber im Bapen führten. 1285 befagen Ruger und Ottofar Diber diefes maffive Ochlog, 1371 Sanns von Sarrach, 1386 Beinrich Hichberger, Dann Bolfgang Ufchauer, 1393 Friedrich v. Staheled, 1405 Beinrich von Puechberg, 1406 Beinrich von Kalfenstein, 1412 Barbara Leiblfingerin, 1428 Rafpar und Balthafarvon Schallenberg, 1675 faufte es die graflich Geeauische Bormundschaft. ( Sobened 2r Bd. G. 413; 3r Bd. G. 519). Piberftein wurde von den Suffiten belagert. Da fie zwischen Geierschlag und Bei-Benbach gefchlagen wurden, fo fchloffen fie zu Leonfelden ibres Rudzuges wegen einen Bergleich mit dem gegen fie geschichten Kommandierenden. (Urchiv des Marktes Leonfelden).

Unterneuling, Reundling, Meibling, ein Dorf mit 6 Bauernhaufern, 10 Bobnpartenen, und 43 Ginwohnern, in einer Ebene, bem chloffe Selfenberg febr nabe. Da war bas Ctammhaus der Dennblinger, welche 1388 Das erftemal, 1524 Das lettemal genannt werden. Diefes Befchlecht bat bem Staate tuchtige Manner geliefert. 1388 war Ludwig von Meundling Candrichter ob der Enne, und 1427 bis 1430 Bilbelm von Reundling Unwald ber Candesbauptmannichaft in Diefem Eriberiogthume. Er führte benm Leichenbegangniffe bes Raifere 211. bert I. wegen ber Graffchaft Anburg Das Tranerpferd. ( 50bened 3r Bb. G. 456). Bon Diefem Dorfe lieferte Bielge (2r Bb. G. 253) wieder febr irrige Ungaben.

Unter die Pfarre St. Johann gehoren die 5 Dorfer : St. Johann, Denning, Petereberg, Ochlag und Gichereborf. Rur unfern Zwed genugt ein naberes Detail über

St. Johann, inegemein gad Sanne, am Bindberge. Diefes Dorf liegt am Rufe Des Petersberges mit 56 Saufern, 94 Bohnpartenen, und 430 Einwohnern, unweit der Quelle des Pofenbaches 3/4 Stunden von Gt. Deter und St. Beit, 1 von Bachfenberg und 7 von Ling. Die Rirche bat 4 Altare. Das Sochaltarblatt, Der beilige 30 bann ber Caufer ift meifterhaft; ichon ift anch ber beilige Undreas in der Evangelienfeitenfapelle. Die bier befindlis chen Borffellungen des Kreuzweges wurden nach dem Binnfche des Bifchofes Gall Der Schrift gemaß aufgestellt. Das Sauf ., Trau - und Sodtenbuch der Pfarre beginnt mit 1671.

In ber Mabe von St Johann befand fich bas Ochlog Bindberg, wovon man noch Ruinen am gleichnamigen Berge fieht, und Die gange Begend ben Ramen bat. Der Sage nach mar ber jegige Rrottenthaler Bof Das Umtmannshaus Diefes Ochloffes. Bevor man ju demfelben von St. Peter aus auf der Bicinalftrage gelangt, betritt man eis nen febr breiten, foloffalen Stein, unter welchem fich ein unterirbifcher Gang befand.

Muger bem , was une bie Befchichte und Die politifche Eintheilung über St. Johann lieferten, ift noch befannt, baß ber Pfarr vifar, Thomas Derrn, ein Gut im Baumaarten nachft ber Rirche im Jahre 1400 faufte, uud 1400 mieber

verfaufte. 1430 ftiftete »Elfpet; Ulriche bee Pertbaimere fel. Sochter«, einen Jahrtag. 1545 ftellte ber Pfarrer in St. Johann nach Belfenberg einen Priefter zu den pfarrlichen Berrichtungen, wofur die Dortige Gemeinde nach St. Johann Bebente reichte. 1558 mußte Der Pfarrer, Urban Draer, mit » Bolf Och allenberger auf Piberftain a megen des 3tl Bebents ftreiten. (Manufcript von St. Klorian). Golche Bebentftreitigfeiten ber Pfarrherren mit den Berrichaften fonnten eine Menge angeführt werden. Die Urfache lag darin, weil die Berrichaften befonders 1626 die pfarrlichen Urbarien und Bebentregifter ju fich nahmen, und fich nach und nach ihrer Berbindlichfeis ten ju entziehen fuchten. (Rurg 2r Bd. G. 15). wurde auch diefe Pfarre vom Stifte St. Alorian den Beltprieftern abgetreten.

Ober St. Johann liegt der Petersberg, auf welchem ein mathematischer Thurm gut ftunde. In der einstigen Rirde wohnt ein Sandwerfemann, und ein Bogelfteller lauert · Daben mit feinem Mebe auf Die Ganger ber Ratur. Mit Diefem find Gielge's Rebler (2r Bd. G. 6 und 7) berichtigt,

Die Pfarre St. Stephan gablt folgende 11 Ortschaf. ten mit 162 Saufern, und 285 Bohnpartenen unter fich. Dobering (fchon auf Bifchers Karte 1667), Berrnfchlag, In. nernschlag, Dberafieft, Obereben, Oberridl, St. Stephan. Tambergichlag, Untereben, Untergmain, Unterridl.

St. Stephan am Malde, oder am Ridl. Diefes Pfarrdorf hat 10 Saufer, 16 Bohnpartenen, und 65 Ginwohner, liegt eine Stunde von der bohmifchen Grange am Gugelmalde, und 3 Stunden von der bomifchen Sobenfurther Lotalpfarre Seuraffel a). St. Stephan ift eine Erpositur von Belfenberg in einer falten Begend.

Im Jahre 1457 empfieng Martin Dedter von den Berren von Ballfee verschiedene Gilten, und in eben diefem Jahre vom Konige Lasla den Genghof in Der

a) Beuraffel wird man auf Bifcher's Rarte vergebens fuchen; man findet aber dafür » Dilbinternbolba und diefes ift es.

ir Thi. 2te Abthi. (Dubiffreis).

St. Stephans Pfarre und im Bachsenberger Gerichte. (Hohened 2r Bd. S. 10.).

## 6) Leonfelden.

In diesem nicht eigentlichen, sondern nur sogenannten Distriftssommissariate zählt man 1 Markt, 26 Dörfer, 457 Häuser, 721 Wohnpartenen, 3063 Einwohner, 1 Pfarre und Schule, 6 Steuergemeinden, 1 Chirurgen, 1 Hobam= me, 1 Spial; dann außer 1 Brauer, 4 Brechelmachern, 1 Bleicher, 4 Hammerschmiden, 1 Leinwandmanger, 5 Leinswandhändlern, 1 Sage und 1 Dehlmühle, 1 Nagelschmide, 1 Rechenmacher, 2 Steinmehen, 1 Strumpswirfer auf Seide, 2 Strumpssirickern, 71 Webern, 372 Spinnern und Spinsnerinnen in Hanf und Flachs, 19 in Wolle, 2 Ziegelbrensnern, noch 27 Kommerzial=, 105 Polizengewerbe und frene Beschäftigungen.

Das eigentliche Diftriktskommissariat Bachsenberg hat zu Leonfelden einen Beamten zur Beforgung der komissariatischen Geschäfte aufgestellt. Die Pfarre und Schule befinden sich ebenfalls in Leonfelden; Patron über beyde ist das Stift Bilhering.

Die 6 Steuergemeinden sind: Leonfelden, Stiftung, Dietrichschlag, Ummerschlag, Laimbach und Weigertschlag mit 5023 topographischen Numern.

Das Brandaffekurang-Kapital betrug mit Ende 1823 die gewiß bedeutende Summe von 123,960 fl.

Bur Pfarre Leonfelden gehören nebst dem gleichnamigen Markte folgende 26 Dörfer: Affetschlag, Amesberg, Ammerschlag, Böheimschlag, Brunnwald, Burgfried, Dietrichschlag, Durnau, Ellmeck, Farb, Heid, Langbruck,
Oberlaimbach, Oberstern, Oberstiftung, Ortschlag, Rading,
Roßberg, Schönau, Silbertschlag, Spielau, Unterlaimbach,
Unterstern, Unterstiftung, Weigertschlag und Weinzierl. Wir
sprechen nur vom Markte und dem Pfarrorte

Leonfelden, Cohnfelden, Candfelden, Lonvelde, Lonnvelden, Lobenveld. Der Marft Leonfelben, welcher in alter Beit jum landesfürstlichen Rammergute Bach fenberg gehorte, und zu Diefer Berrichaft blos ein geringes Ochungeld bezahlt, ift ein Munigipalmarft mit ei= nem Burgermeifter und Onndifus, welche die adelige und streitige Gerichtsbarfeit über die betreffenden Unterthanen Er hat eine der schönften Lagen im gebirgigen ausüben. Muhlviertel nicht ferne vom Sternwalde, wo die große Rot= tel entfpringt, ift nach der Meffung des Ritters von Berftner 375 Rlafter über die Gee von Samburg erhoben, eine halbe Stunde von der bobmifchen Grange, 2 von Sobenfurth, 4 von Frenftadt, 6 von Ling, i von Wegienbach entfernt, mit Ringmauern, Baftenen und Graben umfangen, und mit 4 Thoren verfeben, welche gur Rachtegeit gefperrt werden; er gablet 88 Saufer, 154 Wohnpartenen, und 572 Einwoh-Die Reftungewerfe bestanden ichon 1485 (Rurg's Banbel G. 210) und icheinen 1619 wieder ausgebeffert worden zu fenn, weil man einen Stein mit Diefer Sahreszahl in einem Thorbogen fand. 3m Saufe Mro. 47 ift ein Ochlußftein des Thorbogens mit der Jahredjahl 1569; auf einem Steine vor dem Rathhaufe das Jahr 1579, und am oberen Einfahrtsthore das 3abr 1710.

Um 2. Janner 1500 verlieb Raifer Marmilian I. dem Marfte ein eigenes Mayen, welches aus einem weißen Schilde mit einem festen und ftattlichen Thurme besteht, um den oben zwen Sterne zwischen 2 hoben aftigen Baumen angebracht find. Ein großer Plat verschonert den Ort. Muf Diesem werden die Jahrmarfte und an den Donnerstagen der Bochen= markt gehalten. Um Ende des Darftes befindet fich die ehrwurdige alte Pfarrfirche in gothischer Bauart; fie wurde nach der ober der Rirchthure in Stein eingehauenen Jahresjahl unter dem Ubte Thomas (Sobened 2r Bd. G. 829) 1481 erweitert, 1815 renovirt, und das Presbnterium vom alten Sigenthaler gemablt. Gie hat'4 Ultare. Rirchenpatron ift, in einem ichonen Bilde am Sochaltare bargeftellt, ber heilige Bartholomaus. Die Pfarre Leonfelden, fruher eine Filiale von Gramaftetten, besteht feit 1292 fur fich unter dem Stifte Bilbering. Die Pfarrbucher fangen mit 1660 an; fcon lange vorber bestand Die Schule, welche bie Marftegemeinde von leonfelden baute. Die zugleich im Marfte befindliche Spital= oder St. Joseph8=Kirche wurde

1787 gesperrt, Am 10. Dezember 1505 brachten die Bürger von Leonfelben das Spital fäusisch an sich. In diesem wohen 14 Pfeindner, www.on jeder täcklich 3 Kreuger und die nötigige Kleidung, zusammen aber jährlich 1 Wegen Weigen, Auf und 14 Pfund Jacks er halten. Die Kapitalien bestehen aus 9035 fl. Am 15. Märg 1608 scheintle Walthafar Eraf v. Star hem berg diem Institute, worüber dem Pfarrer zu Leonselben die gestelliche, dem der die Die gestelliche, dem der die Die gestelliche der die Ober der die Die gestelliche der die Ober der die Die gestelliche der die Dietraut, welche 300 Klasser lang ist, und der ber schaftliche Regent, Wolf Christoph Woggen und 18. Unt 1570 die Omme von 500 Roggentan p. am 18. Unt 1570 die Omme von 500 Roggentan p.

Die in einer keinen Entferuung von Marke am Abhange des Sternwaldes gelegene Nebenkirche Maria Schup oder Maria Bründl, bey welcher sich ein den Bürgern von Leonselden gehöriges Bad besinder, bestand bis zum Jahre 1758 and einer hößernen Kapelle, worauf sie in eine gemauerte umgestaltet, und am 7. September 1761 von dem Prastern, 21 kanu 8 die in ger zu Wisstering speerlich eine-geweist wurde. Dieser würdige Mann wurde 1705 zu Fredzeit gehalt gebern, am 22. Woember 1753 abt zu Wisstering, wo er die Notitia fundationis Monasterii de Hilaria etc. gusammenschied, und flard am 23. Wag 1872 D. Die Fredzeit zu die 1882 die

Die Entflehung des Marftes Leonfelden sowohl ale die Bei Der Marftfreybeits Ertheilung ift unbefannt, weil die Buffiten alles gerfoten und verbannten. Da wir bieles und mehreres Indere von Leonfelden bereits in der Geschichte gelesen haben, so muß hier noch nachgetragen werden, was dort nicht geliefert werden fonnte.

1435 wurden die alten Frenheiten des Marktes aus einem Urbarium von Wachsenberg in bas neue Leoufelden'iche Marktebuch eingetragen.

1459, 1489 und 1495 wurde der Baarentransport auf der leonfeldner Strafe verbothen.

1485 bat Chriftoph von Lichtenstein, damaliger Pfandinhaber ber Berrichaft Bachfenberg, Friedrich IV.

um bie gnabige Erneuerung bes Jahrmarftes, ber fcon vor ber huffitifchen Bermuftung bestanden hatte. Das namliche thaten Die Burger von Leonfelden am 20. Janner. Um 5. Februar barauf begnabigte fie ber Raifer mit ben gwen Jahrmartten, Die noch besteben.

1533 wollten Die Frenftabter ben Bagrengug über Leonfelden mit bewaffneter Sand abwehren, mußten aber Die verurfachten Roften erfeben.

1548 hatten Die Leonfeldner wegen bes Strafengwanges wieder neue Zwifte.

1576 bob der Statthalter, Erghergog Ernft, ben Strafengwang ben Leonfelden auf, und erflarte Die Strafe allen Raufleuten fur geoffnet.

1577 beschränfte Raifer Rubolph IL wieber Die frege Rabrt nach Leonfelden.

1666 erneuerte Raifer Le o vold I. Diefes Berboth. Erft bas 18. Jahrhundert brach Diese Feffeln. (Rurg's Sandel Seite 209, 45, 210, 211, 451 bis 459, 46, 379, 381, 40, 50, 51 ). Die Marttofrenheiten ber Burger von Ceonfelben wurden beftatiget: am 2. November 1639 durch Erasmus v. Gera, und am 2. Janner 1506 burch Raifer Maximilian I., burch Raifer Rarl VL, burch Daria Therefia am 19. July 1742, und burch Raifer Frang (Manufcript ).

2m 24. November 1746, am 13. Aprill 1751, am 28. Oftober 1776, am 24. Muguft 1799 richtete bier bas Reuer gro-Ben Ochaden an.

2m 15. Man 1809 plunderten die Burtemberger um 6 Uhr Abende bis um Mitternacht im Martte, fie murben am 16. burch unfere Truppen verjagt. (Manufcript).

1814 murbe bier bas Burgerforps neu organifirt.

Bon Leonfelden mar ein gewiffer DR. Glacianus, Student , den fich die Bauern ben Omunden Unfangs Geptember 1626 ju ihrem Sauptmanne mabiten. (Rurg ir Bo. Geite 300 ).

Bon bier fam Rlorian Binbfteiger als Rirfchnergefelle nach London. Dach mehrjahrigem Aufenthalte fehrte er von dort mit vielen Geltenheiten im Jahre 1814 in feinen Beburteort gurud, und ftarb 1815 in einem Alter von 60 Jahren.

Um 8. Man 1824 erhielt ber jebige Pfarrer, Math. Reifacher, in Unfehung feiner erworbenen Berdienfte als Professor der Moral - Theologie zu Ling die mittlere goldene Chrenmedaille mit Debr und Band. ( Wien. Zeitung Dro. 140. Jahrgang 1824).

Um 18. Oftober 1825 fenerten zu Leonfelden 5 Chepaare, welche gufammen 777 Jahre gablten, ihre bojabrigen Jubelhochzeiten. (Deft. Burgbl. Mro. 93. den 21. Mov. 1825).

Gleich hinter Rading, eine halbe Stunde von leonfelden, fieht man noch den Wall von der 1645 aufgeworfenen fogenannten Schwedenschange. (Sormapr's Safchenb. Jahr. gang 1811).

# 7) Lichtenau.

In biefem Diftriftstommiffariate befinden fich ein Marft, 21 Dorfer, 351 Saufer, 665 Bohnpartenen, 2815 Ginwobner, 1 herrichaft, 2 Pfarren und Schulen, dren Steuer= gemeinden, 1 Chirurg, 2 Sebammen, 1 Spital, und außer 1 Blattbinder, 1 Bleichmeifter, 2 Brauern, 1 Großuhrma= ther, 2 Sammerschmiden, 1 Rupferschmide, 2 Godenftri= dern, 720 Spinnern und Spinnerinnen in Sanf und glache, 6 in Bolle, 180 Bebern mit 300 Ctublen, 1 Biegelbrenner, noch 38 Rommergial =, 98 Polizengewerbe und frene Befchaf= tigungen.

Das Diftriftsfommiffariat mit 1 Pflegsbeamten bat feinen Umtefit zu Lichtenau, beffen Befiger die graflich von Belopera'fche Kamilie ift.

Der Markt heißt Saslach. Die 2 Pfarren und Ochulen, worüber das Stift Schlagel Das Patronaterecht bat,

befinden fich zu Saslach und zu St. Oswald. Die 3 Steuergemeinden: Saslach, Lichtenau, und St. Oswald gablen 6689 topographifche Mumern.

Das Brand = Uffefurang = Rapital fand mit Enbe 1823 auf 159250 fl.

Unter Die Pfarre Saslach geboren nebft bem gleichnamigen Martte folgende to Dorfer : Sartmannftorf, Beib, Sinternberg, Sochhaufen, Sorleinsod, Jaudenberg, Liche tenau, Meudorf, Reiden und Spielleiten.

Siervon find Saslach und Lichtenau am merfivurbiaften.

Saslach a), Saglach, einer ber fconften und großten Martte Diefes Rreifes, mit 1 Burgermeifter und Onndifus, 142 Saufern, 278 Bobnpartenen und 1006 Einwobnern, liegt auf einem Sugel mit ftarfen Mauern umgeben, mit 2 Thurmen und einem bubichen Plage verfeben gwifchen ber großen und bobmifch : fleinen Dubel, welche bende unweit bes Marttes gufammen fliegen, 2 Stunden von Ochlagel, Migen , Gelfenberg , und St. Peter , 1 Stunde von Robre bach , 3 Biertel Stunden von Bohmen.

Das erfte Mugenmert gieht ber gewaltig ftarfe Thurm neben ber Rirche mit einem barmonifchen Belaute von 5 Bloden, 23 1/2 Rlafter in der Bobe, und 21 5/6 in ber Dide an fich. Die Muthmaßung machte ihn ju einem Burgverließe, ju einem Bermahrungborte fur Straflinge in fchredlis der Beit. Dun ift er bie Bohnung bes Thurmwachtere. Die Rirche ift ein bobes, langes ehrmurbiges Gebaude im neuern Stole, freundlich mit 3 Altaren, movon ber Sochaltar ben beiligen Difolaus in einem fchonen Bilbe barftellt. In berfelben und um fie trifft man mehrere alte Grab. ffeine an: von ben 3abren 1400, 1512, 1527, 1532, 1536, 1544, 1560, 1570, 1608, 1652, 1684 1c.

Un ben Gottebacker ift ein Spital angebaut, worüber ber Dagiftrat Saslach Die weltliche , Der Ortopfarrer Die geift-

a) Bom Celtifchen Hasel und Lach, ein burch Fifcher urbar gemachter Grund , vorzuglich aber ju einem Rraut ., Rohl : ober Gemufe . Garten. (Pallhaufen's Bojoariae Topographia L. G. 134 und 137).

liche Bogten hat. In diesem erhalten verarmte Einwohrer, brave, alte Dienstbothen von der Gemeinde ärztliche Gulfe und Medizin, Holz, und vom Armeninstitute die Verpstegung. Auch wurde der Fond der hiesigen Fleischerzeche ganz für das Spital bestimmt.

Bon ber Kirchengeschichte Diefes Ortes find folgende Data befannt.

Die alteste Urkunde ist eine Meßstiftungsbestätigung vom Jahre 1478 vom passauschen Bischofe Ulrich. Durch einen Ablagbrief des Pabstes Alexander VI. vom Jahre 1494 ergibt sich, daß St. Oswald damals noch eine Filiale von Haslach war.

Undere Urfunden und Lehenbriefe sind von den Jahren 1509, 1546, 1557, 1562, 1574, 1577 von passausschen Bischöfen, 1527 von Johann von Rosenberg u Strafonig, 1594 von Peter Wock von Rosenberg und Strafonig, 1594 von Erzherzoge Le opold Bu Desterreich (Schlägel'sche ungedruckte Unnalen).

1417 cedirte » Michael Merz zu Hasla feinem Sohne zu einem Lischtitl 8 zur Pfarre Seefeld mit 50 Pfennigen lehnbare gwante Ucker zu Hart, und ein halbes nach Zwettl mit 20 Megen Beizen dienstbares Lehen, alles in einem Geldanschlage zu 82 Pfund Pfennigen; — ein Benspiel des damaligen Guterwerthes « (Buchinger 2r Bd. Seite 241).

Um 28. August 1642 kam hablach durch Cession von St. Florian an das Stift Schlägel. 1646 war hier der erste Pfarrer von Schlägel Norbert Agrifola. 1716 wurde das hösler'sche Benesizium gestiftet, 1775, 1785 und 1788 geschahen nach hablach neue Zupfarrungen. (Schlägel'sche Unnalen).

Bur Profangefdichte von Saslach, welche wir großtentheils fennen, gehoren folgende specielle Beptrage:

1217 trugen die Herren von Rosenberg den Markt Haslach vom Bisthume Passau zu Lehen. (Passauische Chronik von 1692 Seite 43). 1341 kaufte Peter von Rosenberg ben Markt Saslach fammt Zugehör vom Bischofe Albrecht um 1300 Pfund Pfennige. (Urfunden bes Stiftes Hohenfurth).

Nachdem im Jahre 1456 erfolgten Tode Reinprechts von Ballfee fiel das Umt Saslach an dessen zwen hinterlaffene Gohne. (Sobened 3r Bd. Geite 826).

1576 hob der Statthalter, Erghergog Ernft, den Grafengwang ben Saslach auf. (Rurg'e Sandel S. 379).

1680, 1750, 1800, 1806 brannte hier vieles ab. Ein schrecklicher Tag war der 25. Juny 1806. Nebst 57 Bohngebäuden kamen auch 14 Menschen in den Flammen um. (Linzer Zeitung von 1806. Nro. 58).

Am 5. August 1826 wurde der Markt wieder durch eine Feuersbrunst verheert. 104 Häuser (hierunter das Rathhaus, die Kirche, der Pfarrhof, die Schule) und außerdem 40 Scheunen mit dem schon verwahrten Seegen der Jahressärnte wurden in Schutt und Asche begraben. Auch dießmal verbrannte ein Mensch, und einer wird vermißt. (Linger Zeitung Nro. 65. Jahrgang 1826).

Lichtenau, Liechtenau, ein Ochlog und Dorf mit 12 Saufern, 21 Bohnpartenen und 102 Ginwohnern, nachft der großen Muhel eine fleine halbe Stunde von Saslach im einer angenehmen Ebene. Das Ochloß gehorte noch 1411 dem Bolf Borger, fam 1440 an Martin von Dedt, dann an die Hörleinfperger, Schifer und Sprin-zenstein, und von diesen an Joseph Grafen von Belsperg und Primor, der fich im Jahre 1728 mit Maria Gabriela Grafin von Springenstein vermablt batte, und am 14. Dezember 1728 ben der ob der ennfischen gand= schaft immatrifuliert wurde. Um 2. July 1776 wurde im ftandifchen Giltenbuche wieder ein Jofeph Graf von Beleperg, und am 9. Man 1805 ber paffauifche Domherr, Philipp Graf von Belepera, als Befiger von Lichtenau angeschrieben. Die Grafen von Beloperg, Primor und Raitenau, famen im Jahre 1440 von Floreng nach Eprol. Gie wurden 1532 von Carl V. und 1539 von Kerdinand I. in den Frenherrenftand, am 15. Upril 1693 aber von Raifer Leopold I. in den Grafenftand erhoben. (Hohened 2r Bb. S. 796 bis 801. — Geographischhistorisches Lerikon 6r Bb. S. 1026). Beym Schlosse Lichztenau ist ein Brauhaus und eine Dekonomie; in der Kapelle das Ultarblatt, der heilige Ulonfius, von Bergler in Prag; beym Schloßeingange rechts eine Reserve-Kammer, einst ein protestantischer Tempel.

Der Pfarre St. Dewald find nachstehende 11 Dorfer zugewiesen: Almeeberg, Damreit, Gunterreit, Laimbach, Minichhof, Morau, St. Obwald, Ded, Sattling, Schwackereit, Unternrasch. Bon den aufgezählten Ortschaften sommen folgende auf Bischer's Karte schon vor: » Damreit, Minchhoff, Hettled (nun Ded), Schwackareith und

St. Dowald. Dieses Pfarrdorf, welches 12 Hänfer, 23 Wohnpartenen und 100 Einwohner zählt, liegt am Windberge eine Stunde von Schlägel, 3/4 von Haslach, und 1/2 von der böhmischen Gränze, wo der Zwettelbach, der aus Böhmen fommt, und mit dem Schwarzenberg'schen Schwenms-Kanale in Verbindung gesett ist, an mehreren Orten die Scheidung zwischen Böhmen und Delterreich macht. Auch diese Pfarre wurde im Inder 1642 vom Stifte St. Florian nach Schlägel geschenkt. In der Kirche liegt Barbara, geborne Flußhartin, Gemahlin des Hanns Christoph von Dedt zu Lichtenau begraben. (Hohened 2r Bd. S. 15). Kalt ist es hier, muhsam der Erwerb, undankbar der Boden. (Manuscript).

# 8) Linz.

Dieses Distriktssommissariat hat 1 Stadt, 3 Borstädte, 28 Dörfer, 1744 hauser, 6051 Bohnpartenen, 24036 Einwohner, einen Magistrat zur Leitung der politischen Geschäfte mit einem Bürgermeister, dren Justiz-, dren Dekonomieräthen, und dem nöttigen Subaltern - Personale, 69 Herrschaften und Landgüter (lettere in der Dominikal-Einlage mit oder ohne grundherrlichen Berband), 84 Frenhäuser, (weder benm städtischen, noch unterthänigen Grundbuche, sondern ben der Landtafel eingetragen), mit den den Dominikalgebäuden anklebenden Borrechten, wie es am Lande und

in ber Stadt die Rirchen überhaupt, und bie Schulen größtentheils find), 8 Steuergemeinden mit 8803 topographifchen Rumern, 5 Pfarren, 1 Bifariat, 3 Monche = und 2 Frauenflofter, 1 Lnjaum, Onmnafium und Mlumnat, ferner nebft den ftandifchen Unterrichte = Unftalten und ber Dufit - Lebranftalt bes Linger Mufifvereine 1 Mormal - Sauptfchule, 3 Stadt = und 3 gand = oder Erivialfchulen, 2 milis tarifche Erziehungshaufer, 1 Privat - Laubstummen - Inftitut und 1 Blinden - Lebranftalt, 1 Madchenschule und Erziehungs-Unftalt Dafur, 2 Stadtargte nebit 4 anderen praftigierenden, 6 Beilargte und Chirurgen , 36 Bebammen, 17 Rranten .. Urmen ., Berforgunge : und andere Sumanitate : Unftalten. Muger o Rabrifen, worunter ein einfaches chemisches Rabrifs-Befugniß begriffen, gablt man 1 Bettenmacher, 2 Bierbrauer, 1 Bildbaner, 1 Blattbinder, 4 Buchbandler und 5 Buchbruder, 3 Buchfenmacher und 1 Buchfenfchifter, 1 Ciocolatemacher, 1 Deden = und 1 Rogenmacher, 5 End= und 5 Rilifduhmacher, 1 Reilbauer, 2 Beigenmacher, 3 Goldund 4 Gilbergrbeiter, 1 Glasbarmonita = Berfertiger, 11 Goldhauben = Dacherinnen , 3 Inftrumenten = und 1 Rar-Datichenmacher, 3 Rupferschmide, 1 Maschinen = und 1 Detallfaitenverfertiger, 4 Defferfchmibe, 2 Rabler, 1 Reigerfcmid, 2 Parapluemacher, 1 Pergamenter, 1 Geidenftrumpf= mirter, 1 Gpigfabrifanten, 520 Gpinner und Gpinnerinnen, 3 Steinmegen, 7 Strumpfwirfer, 2 Sabad - Pfeifenfchneis ber , 2 Uhraebaufemacher , 2 Battenmacher , 173 Beber und 10 Biegelbrenner, nebft 261 Rommergial =, 793 Poligenge= werben und frenen Befchaftigungen.

Die 3 Borftabte davon find: Die dugere mit St. Margarethen, Die obere und Die untere Borftabt, gufammen mit 1286 Saufern a), 111 Gaffen und Gafichen, 20503 Einwohnern.

a) In diefer Bahl find die Stadt, 3 Borftabte und 2 Dorfer vom Conscriptions Bahre 1824 begriffen, die Saufergahl der Stadt Ling gu Anfange 1825 mar 1158.

Die 8 Steuergemeinden heiffen: Stadt Ling, untere Borftadt, obere Borftadt, Kleinmunchen, Holgheim, Leonding, St. Peter, Ruefling.

Das Brandaffekurang Rapital betrug mit Schluffe 1823 die Summe von 1,745,810 fl.

## Das Bergeichniß

der in das Districts = Kommissariat Ling fonkurrirenden 69 Dominien und Candguter liefert folgende Namen:

Ufchach. Berg ben Rohrbach. Bergheim. Berger'fches Frenhaus (mit Buriediftion ). Bergichlößl. Dietach. Ebersberg, Pfarrhof. Ebersberg, Pfarrfirche. Chersberg, Privatherrichaft. Edartshof. Edartische Leben. Eiferne Sand (mit Juriediftion ). Enns, Pfarrhof. Ennsed. Erlau, Rlofter. St. Florian. Frenling. Frenftadt, Dechanten. Garften. Gmunden, Galgamt. Gidwendt. Hartheim. Borfding, Pfarrhof. Holzheim. Bagermanerleiten. Ralvarienwand. Rremsmunfter, Pfarrfirche. Rremsmunfter, Stift.

Lambach. Leonding, Pfarrhof. Lichtened. Ling, Burgermeifteramt. Ling, Dechanten. Ling, Magistrat. Ling, Pfarrfirchenamt. Ling, Ochloß (das fammeralische). Ling, Ochlofigiltenamt. Ling, Schuftergunft. Ling, Giechenamt. Ling, Opendamt. Ling, Spitalamt. Luftenfelden. Manr'sche Gilten. Mistelbach. Mitterberg. Menhaus. St. Nifola. Ottensbeim. Pfarrfirchen, Pfarrhof. Puchenau. Pulgarn. Religionsfond. Miedect. Ruefling. Schallenberg'fche Gilten. Scharnstein. Schlägel, Stift.

Schmiding. Stadelfirchen. Starbemberg'fche Ritter : Le= Beidenholg. ben. ... Stenred. Tillneburg.

Sroun.

Baldenfels und Bornedifche Bilten. Bele, Minoriteramt. Bele, Albrechteburg. Gilten. Wilhering. Bildberg.

#### Die 84 Frenbaufer

befinden fich in = und um Ling, und laufen nach folgenden Rumern:

Minoriterflofter. Mr. 9. Landhaus. Mro. 10. Roller Jofeph. Mr. 42. Quandt Joh. Chrift. Mr. 43. Bilberinger Saus. Dr. 50. Graf von Traun. Mr. 51. Caberhauer's Grben. Mr. 52. Beilinger Frang. Dr. 61. Ringhofer Therefia. Mr. 76 und 77.

Mormalfchulhaus. Mr. 82. Ringhofer Therefia. Dr. 84 und 85.

Bewertichaftshaus. Mr. 86. Gotticheer Jofeph Emilian v. Mr. 92 und 93. Raiferl. Konigl. Provingial=

Strafhaus. Mr. 125. Raiferl. Konigl. Galgoberamt.

Mr. 137. Bafferthurm. Mr. 138. Graf von Beiffenwolf' fches Saus. Mr. 141.

Gemingrium, Dir. 160. Rollegiums Raferne. Dr. 162. Raiferl. Ronigl. Mauth = Oberamt. Mr. 219.

Berpfleasamt fammt bem borberen Therefianum. Dr. 313 und 314.

Scherbhof. Mr. 372. Rordifum. Dr. 392. Frang Edenberger. Dr. 303. Rlofter der Glifabethinerin-

nen. Dr. 400. Fran v. Pafta. Mr. 402. Rlofter ber Urfelinerinnen,

fammt bem Beneficiatenftodhen. Mr. 433 und 434. Mumnat. Mr. 435.

Rlofter ber P. D. Rarmeliter. Mr. 467. Bobann Sofftatter (eiferne

Sand ). Mr. 517. Rlofter der Barmbergigen.

Mr. 542. Bafferl Unt. Carl. Mr. 545. Grafin v. Richecour. Mr. 582.

Stodhof. Dr. 731. Britfch Unton. Dr. 743. Grabmane Dichael Dr. 747. Linger Magiftrate = Gebaude.

Mr. 753. Ochlagel'iches Stifte : Saus. Mr. 764.

Saus des Stiftes Ct. Florian. Mr. 767.

Graf Beinrich v. Starhemberg. Mr. 784.

Graf v. Sobened. Dr. 785.

Mr. 701.

Rrememunfter iches Stiftbaus.

Mr. 792. Bifchofebof. Dr. 793. Rurft Camberg. Dr. 704.

Raiferl. Ronigl. Rreisamt. Mr. 801.

Strobl Michael, Mr. 802 1/2. Lachner Unton. Mr. 803.

Mittag Rarl. Mr. 804. Preuer Jofeph. Mr. 805. Stumbauer Peter bes Sta-

bels wegen. Graf Unt. v. Geeau. Dr. 806. Florentin Felir, Candrath.

Mr. 807. Graf v. Gillens. Dr. 808. Puberl Martin. Mr. 813.

Bolgfriemer Barbarg. Dr.814. Rlofter der P. P. Rapuginer

fammt bem Ochulhaufe. Mr. 831 und 832.

Graf Johann v. Beiffenwolf. Mr. 840. Standifches Obereinnehmer-

baud. Mr. 863. Gefretare Bobnung. Mr. 864.

Erpeditore Bohnung. Dr. 865. Reitschule, Mr. 866.

Stift Lambachifches Saus. | Theater und Cafino. Dr. 867. Standifche Buchhalters Bobnung. Mr. 869.

Bimmermann Balth. Mr. 878

und 879. Beif Johann. Mr. 880.

Minoritergutchen. Mr. 1044. R. R. Pulverthurm fammt

Debenftodchen. Dr. 1107 und 1108.

Leithner Georg wegen Grundftuden.

Baron von Beaulieu ebenfalls.

Caplanhof. Mr. 1. Posthof. Mr. 8.

Stanglbof. Dr. 33. Gegibad. Dr. 47 und 48.

Balbeder = ober Banfmuller. bof. Mr. 62 und 63.

Landschaftlicher Zimmerftabel. Gotticheer Stoden fammt Garten. Dr. 1140.

Eber Undreas vom Bicebome stadel.

Mauthhaus gur beil. Stiege. Mr. 1124. Gualbof ber Krau Majorin

v. Sofer fammt Grunden. Dr. 754 und 755.

Die Mamen ber 5 Pfarren find: Die Stabt : Pfarre, Die St. Mathias=, Rapuginer=, oder obere Borftadt - Pfarre, Die Gt. Jofeph = , Karmeliter = ober untere Borftabt . Pfarre, Leonding und St. Deter. Das Bifariat beift Rleinmunden.

Datron ber genannten Pfarren ift burchgebende ber Res ligionsfond, vom Bifgrigte Rleinmunchen aber das Stift St. Florian. Siervon fteht Das Prafentationerecht von Der Erpofitur St. Deter bem f. f. Galgoberamte Gmunden, und von der Pfarre Leonding dem Stadtpfarrer ju Ling im Damen des Candesfürften gu.

Die Bogten über bie Stadte, St. Mathiade, und St. Jesphöpfarre führt bie Gtadt füng, über G. Dere und Steinmundig no ie. Bertschaft Gewered, über Cembing die herrfchaft Ebereberg. Die Erhaltung der Kirche und bes Alostezehäubes ben ber St. Josephöpfarre aber liegt ben Karmelitern der

In ben Schulgebäuben haben bie Kirchenvogtepen bie Banlichfeiten und Bedürfnisse ubesorgen, was aber die Schulen als Erziehungs - ober Unterrichtsamstalten betrifft, steht die Aufsich hierüber ben betreffenben Kommissariaten zu. (Wergl. beutscher Schulunterricht)

Unter die Stadtpfarre Ling gehören die Stadt felbst, und bie die Ber Borfladt mit St. Margarethen, zur Mathiabsfarre die obere Worflad mit ber Richterschaft Walbed, zur Zofephöpfarre die untere Borfladt mit ber Richterschaft Enstenau. Run entsteht die Frage, was hiervon Mertwürdiges ausgubeben sei?

Ueber Ling ift bereits die eigene Befchreibung von mir erfcienen; alfo ift barauf zu feben, baß bas gegenwartige Berf nicht unnuber Beife vergrößert werbe, ohne Bortheil zu gewähren.

Diefem ju Folge werben bier in Aurge zwen Gegenftanbe behandelt.

- A) Es werden die merkwürdigen Real, Beranberungen angezeigt, welche fich feit der Erscheinung meines Bertes von Linz in diefer Hauptstadt ergeben haben.
- B) Es werben bie erheblichen aufgefundenen Rachträge und die in Erfahrung gebrachten Berbefferungen mitgetheilt.

#### A) Ergebene Beranberungen.

1) 2m 11. May 1824 erfolgte die Aufftellung und Organifirung einer Grundsteuer-Provinzial-Kommission für ben stabilen Kataster von Oesterreich ob der Enns (Linzer Umtsblatt Rr. 52. Jahrgang 1824).

- Bur bie in Privat Verpflegung befindlichen Findlinge (S. 264) wird vom Militarjabre 1824 nur mehr bis jum jurudgelegten 12ten Jahre eine Werpflegsgebuhr bezahlt. (hoffanglepbefret vom 28. Marg. 1824).
- 3) Im Jahre 1822 wurde der Bau des Nathhaufes (G. 78) vollendet, und flatt des vorigen Ehurmes eine Teraffe mit einem eisennen schon vergoldeten Gitter hergestellt; 1825 in diesen Thurme eine Mittagdlinie gezogen, und im neu beforirten Nathhaufminner er Burgerschaft eine Pembelubr zur Nichtung der übrigen Stadtubren vom Erofuhrmacher Bli mit er (G. 73) aufgestellt. Die Beschreich ich mit Auftrag der eine Betreich ich mit der Betreich ich mit der Betreich ich wie Muste unt liefern.
- 4) Cbenfalls im Jahre 1824 wurde aus dem Lagarethhaufe der Kapuginer (Ling S. 165) ein schnes und zwedmößiges Gebäude für die Laubftummen-Lehranftalt hergestellt.

#### B) Nachtrage und Berbefferungen.

Sobenech, Ausz, Ritter von Palthaufen und viele andere Manner, deren Namen wir mit Uchtung nennen, haben zu ihren Schriften Nachträge und Verbeifferungen, geliesetz, welche sinnige Köpse (ibr Urtheil entschede) bei Dans aufnahmen; man ertannte, daß bies aus Eiche zu Wahrheit geschaft; auch mir ist es nur um diese zu thun, und so wird man das hier Geliesette ebenfalls gutig aufnehmen.

Es war erfreulich, daß mir ein hiefiger geachteter Wirger bas Berzeichniß der Stadtrichter und Burgerm eister von Einz mitheilte. Diese war ben Rachfrage barum trop aller Bereitvilligfeit des Magistrates nicht in since. Es sit aber aub dem Einzer Magistrates nicht von bem ftabtischen Registrator Ignaß Sind (ber auch eine Chronit von Einz gusammenschrieb) völmirt worden, und hat solgenden Infalt:

Bor Altere ftellten Die Landesfürsten immer felbst die Stadtrichter unter bem Ramen: Stadtverwefer auf. Als aber 1424 Johann Pollmann ale folder gestorben

war, verlieh Herzog Albrecht bem Stadtrathe und ber Burgerschaft in Ling bas Recht ber Richter = Bahl. Die ersten Stadtrichter sowohl, als ihre Nachfolger waren biefe 93:

Christian Gebhard 1333. Beinr. Schick, zugleich Mautner ein taufend, drenhun= dert und etlich fünfzig. Paul Tungiffing 1360. Christoph Eperstepr, zugleich Mautner 1366. Beinr. Lanffeit, jugl. Mautamtsgegenschreiber 1367. M. Rammerer, zugleich Mautner 1371. Johann Steinhütter, ebenfalls Mautner 1371. Friedrich Graf v. Pazzan, zu= gleich Mautner 1377. Miflas Puelherr, gleichfalls Mautner 1384. Georg Enenfel von 3p8, auch Mautner 1301. Otto Beidwieser, Verwefer des Gerichtes zu Ling, zu= gleich Mautner 1393. Thomas Bucker 1413. Erhart Peilhader, zugleich Mautner 1414. Hanns Pollmann 1423. Michael Pethrar, als zuerst erwählter Stadtrichter 1425 Mathias Paumgartner 1442. Michael Bergog 1443. Undra Pazner 1444. Bartlma Ochonberg 1446. Sanns 21t 1450. a) Ruprecht Krammer 1451.

Peter Sausruder 1452. Unton Dechter 1453. Michael Gallander 1455. Friedrich Schmidtberger 1456. Ruprecht Krammer 1457. Wolfgang Stadel 1461. Beinrich Bengerl 1465. Unton Pechrer 1470. -Ulrich Krumpelstetter 1482. Hanns Hofmann 1486. Ronrad Engendorfer, zugleich Mautner 1489. Unaftafius Sausrucker 1491. Matthäus Paumgartner 1402. Undra Prudner 1501. Michael Inrolt 1504. Undra Prückner 1500. Rolomann Grienthaler 1515. Jafob Ottmar 1523. Georg Sutter 1529. Michael Wimmer 1530. Christoph Hoffmandl 1536. Michael Doppelhammer 1539. Georg Bäcklberger 1549. Damian Biegler 1556. Wolfgang Schick 1557. Dionnfine Prandftatter 1559. hanns Weiß 1565. hieronnm. Gumminger 1566. Jobst Ochaffer 1568. Michael Peigel 1569. Georg Hutter 1572. Bernhard Muffer 1575. Sanns Lehrpaumb 1576.

a) Bon der Familie v. Alt werden wir ben Bele und benm Salzburger Kreife nabere, intereffante Aufschluffe mitstheilen.

ir Thi. 2te Abthi. (Mubifreis).

Miflas Rhueberger 1578. Sanne Drachfel 1580. Leonhard BBafferpoth 1586. Leonbard Ctottner 1591. Giam. Ochmidtberger 1502. Peter Beiß 1598. Sanne Rogler 1603. Coreng Girt 1610. Shomas 21bel 1612. 21chas Lang 1614. Ludwig Bebenftreit 1617. Banns Georg Ochrodbinger 1626. Georg Chreier 1630. Anton Edbard 1631. Thomas Baplhamer 1632. Johann Bimber von Gtainach 1637. Daniel Müllner 1641. Daniel Pollmuller 1642. Georg Langortl 1645. Dietrich Boat 1652. Michael Born, auch Stabtbauptmann 1658. Gebaftian Bauner 1665.

Daniel Mullner 1672. Chriftoph Sofer 1684. Georg Pichler 1686. Leonhard Sollner 1690. Johann Prunner 1692. Frang Paul Mullner 1698. Frang Dengg 1702. 3ob. 2dam Prunner, Stifter Des Prunnerftiftes 1713. a) Miflas Rofenmenr, Bermefer 1714. Georg Gotthard Panrhueber Stephan Pillewiger 1755. Mathias Gemler 1746. Robann Michael Scheibenpogen 1750. Johann Bofeph Bufchl 1753. Sanat von Roglorefn 1765. Frang Zaver Reiberftorfer. Ctabtfammerer, 1777 als proviforifcher, und 1778 ale wirflicher Stadtrichter. Er war der lette in Diefer

Rachbem Raifer Friedrich IV. am 10. Marg 1490 bie Stadt Ling ju einer Sauptftadt erhoben batte, wurden gemaß bengefenten Bablprivilegiums die 56 Burgermeifter in folgender Reihe gemablt:

Giamund Gallander, welcher | Georg Duchleitner 1494. pom Landesfürften das Urfahr im Beftand hatte, von 1490 bis 1492. ( Bergl. das Berf von Ling G. 334 ).

Bolf Chriftoph Bofer 1670.

Undra Panner 1504. Geora Balbinger 1508. Michael Enrolt 1524. Rolomann Grienthaler 1526.

Gigenschaft. 1784 murbe ber Magiftrat neu organifirt.

a) Ueber bie Entflebung bes Prunnerftiftes veraleiche man aufer bem Berte von Ling G. 259 auch bas Linger Burgerblatt Rr. 4. 3abr 1825.

Nafob Ottmar 1533. a) Georg Sutter 1539. Peter Soffmandl 1543. Georg Badiberger 1556. Georg Butter 1557. Georg Badlberger 1559. Bolfgang Schick 1565. Michael Peigel 1572. Georg Sutter 1574. Miflas Khueperger 1585. Chriftoph Schick 1586. Niflas Rhueperger 1591. Johann Drachfel 1503. Christoph Schick 1598. Georg Sueber 1603. Konrad Trappmann 1604. Deter Beif 1611. Bieronnmus Lechner 1612. Kolomann Hueber 1614. Johann Khinerl 1615. Bolf Althamer 1626. Abraham Griesmüller 1627. Unton Echard 1633. Johann Wimmer 1641.

Unton Echard 1642. Johann Georg Schrockhinger 1647. Daniel Müllner 1648. Georg Langörtl 1652. Dietrich Bogt 1656. Ludwig Proller 1659. Johann Söhlbling 1668. Johann Penffer 1674 (Bert von Ling G. 167). Daniel Müllner 1684. Georg Pichler 1690. Leonhard Gollner 1692. Frang Deng 1713. Johann Udam Prunner 1721. Bir fennen den Ebeln. Georg Gotth. Panrhuber 1735. Stephan Villewiger 1742. Mathias Gemler 1750. Joh. Mich. Manringer 1755. Johann Michael Ocheibenpo= gen 1765. Joseph Franz Weber 1778 bis 31. August 1784.

Bon nun an durften nur mehr geprufte Burgermeifter angestellt werden, welche folgende find:

Franz Mathias Sagmüller bis
14. März 1787.
Karl Pfülb v. Ehrenheim bis
1. August 1792.
Ignag Feil bis 31. Aug. 1808.
(Die schöne Rede, welche er
nach der Leidensepoche des J.
1805 an die hiesige Bürgerschaft hielt, sindet man in der
Linz. Z. N. 21. Jahrg. 1806).

Magistratörath Jos. Strasser, Dirigens bis 31. July 1813. Landrath Jgnag v. Keil, Dirigens bis 1816. Felix Florentin, Bürgermeifter bis 1. März 1821, Dirigens bis 17. April 1821. Joseph Vischoff, Bürgermeifter feit 17. April 1821. (Werf von Linz S. 147).

a) Bergleiche Stepr. Unn. 256.

Die Verbefferungen beschränken sich auf Nachstebendes:

- 1) Das jesige Baron v. Stiebar's haus (S. 74 Zeile 31 und 32) gehörte früher dem Frenherrn, nicht Grafen von Rumersfirch.
- 2) G. 91 wird von Lencia und von den Lengiern, aber unbestimmt gesprochen, wie man denn in der Urzeit überbaupt nicht genug vorsichtig fenn fann. Boren wir darum auch, was von Pallhaufen im Nachtrage gur Urgefchichte der Banern G. 83 faat: »Die Lingquier, welche um ling und Pfulendorf, Ueberlingen und Markdorf, zwischen der Donau und dem Bodenfee, und zwischen dem Urgengau und Begau wohnten, waren das allemanische Grangvolf von benden Rhatien. « Go dofumentirt er 21 mians Marcel c. 31. Dagegen fagt Muchar (Morifum unter den Romern 1r 25d. G. 149) » Steinschriftlich erscheint im romischen Morifo die Respublica Lentiensis (Plin. l. III. c. 25. Gruter p. 297. N. 9).« Bas fonft noch einigermaffen gur Geschichte von Ling gehoren Durfte, ift ohnebin in der allgemeinen Geschichte Dieses Kreises angutreffen.
- 3) Zwischen 1810 bis 1812 war ben ben Candesprafidenten (S. 141) ein interregnum; denn Sr. Exellenz der oberste Kanzler 2c. Graf von Saurau befleideten damals die Statthalterschaft von Ober- und Unterösterreich, und zwar seit 1809. (Horman'rs Wien 5r Bd. 28 Hft. Seite 67).
- 4) Die Seiten-Kapelle des heiligen Johann Nepomuck im Dom (S. 193) stand schon vor 1785, aber in diesem Jahre wurde sie gewölbt.
- 5) Ben den Stadtpfarrern muß (S. 207) Zenz ganz weggelassen werden; er nahm diesen Posten gar nicht an; dafür bekleideten denselben: Joseph Bierthaler vom 15. August 1801 bis 9. September 1801, und Franz Ziegler vom 18. November 1801 bis 20. Juny 1802. Von Bierthaler erschien in der Linger Zeitung Nro. 76. 1801, und im Salzburgischen Intelligenzblatte Nro. 43. ebenfalls 1801 ein Nefrolog, der aber überall gleich unvollständig ist.

- 6) Die alte St. Margarethen : Kerche (S. 211) wurde 1786 gang weggefcwenmt, und 1788 der Gottebader am Kalvarienberge angelegt, bessen Brunber die Lesuiter waren.
- 7) Das Theater (S. 317) brannte im Jahre 1800 nicht ab, fondern es murbe nach bem Brande von ben Stanbon gang neu aufgebant.

Luftenfelben ober ben Caplanhof befam am 15. War 1782 Frang Sofeph Graf von Weissenwolf; er wurde vom Fresern Da vid Unguad von Weissenwolf; (geboren 1604, † 6. War; 1672) von ben herren Caplan jur hertschafte Erpred gefaust. (hobened 2x Vd. &, 776 und 789). Es ist ein Bradynaus doebe,

Dem Bifariate Kleinmunchen 5/4 Stunden von Ling; und 1/4 Stunde von Eersberg find die der Orthaften: Bergern mit 7 Säufern und 58 Einwohnern, Alein zu den mit 61 Säufern und 484 Einwohnern, Siein zing mit 2.5 Jäufern und 108 Einwohnern gogewiesen. Bas von Kleinminchen sonst von des Einwohnern gogewiesen. Bas von Kleinminchen sonst von des Gewohnern gogewiesen. Was von Kleinminchen sonst von des Geberges von Eing der Sat bis 383 an. Mur wird noch bergefetz, daß 30 hann Wolferr (nicht Wolferz) dier als Patter unter dem Schape ber herrichget Vertegere lebte.

Bur Pfarre Leonding geboren folgende 21 Dorfer mit ..

292 Häufern und 2220 Einwohnern: Aichberg, Allharting, Berg, Bergheim, Doppel, Enzenwinfel, Felling, Friesenseck, Gaumberg, Graben, Hag, Hart, Holzheim, Imberg, Seging, Landwies, Leonding, Dedt, Reit, Ruefling und Staudach. Hiervon ift Leonding am größten (est hat in 40 Häufern 74 Wohnparteyen nehft 348 Einwohnern), und der Kirnberg, welcher mit Mr. 29. zum Dorse Bergheim gehört, am angenehmsten. Die Beschreibung von beyden wurde in dem Werfe von Linz S. 383 und 386 geliefert.

Die Dörfer St. Peter und Zizlau eine halbe und 3/4 Stunden von Ling entlegen, machen die Pfarre St. Peter aus, ersteres mit 298 Einwohnern in 46 Häusern, legteres mit 365 Einwohnern in 40 Häusern. Umständlicher wurde darüber im obigen Werke von Ling S. 355 und 356 gesprochen.

Was übrigens die von anderen Kreisen in dieses Distrifts - Kommissariat konkurrirenden Dominien betrifft, so können diese auch nur dort näher beschrieben werden.

#### 9) Marsbach.

Dieses Distrikts = Kommissariat zählet 2 Märkte, 39 Dörsfer, 579 Häuser, 934 Wohnparteyen, 4236 Einwohner, 1 Herrschaft, 1 Landgut, 3 Pfarren und Schulen, 5 SteuersGemeinden, 3 Chirurgen und 3 Hebammen, 2 Spitäler, und außer 2 Bräuern, 1 Büchsenmacher, 1 Hammer = und 2 Kupferschmiden, 11 Leinwand = Händlern, 5 Schoppern, 1260 Spinnern und Spinnerinnen in Hanf und Flachs, 1 Steinmehe, 50 Webern mit 64 Stühlen, 1 Ziegelbrensner, noch 23 Kommerzial =, 126 Polizen = Gewerbe und versmischte Veschäftigungen.

Das Distrikts = Kommisariat mit einem Pflegsbeamten hat seinen Sig zu Marsbach, dessen Besiger seit 1. November 1824 Johann Kaufmann und Franz Ledwinka durch das Meistgeboth um 27,000 fl. sind.

Das landgut Frengell (auch Marsbachzell genannt) mit einem verfallenen Schloffe, zwifchen Marsbach und Sai-

bach, gehort ber Sandelefrau Eleonora lofler, und wird ju Canabalfen vermaltet.

Die 2 Martte beiffen Soffirchen und Lembach ; jeder bat einen Marftrichter; ber Juftigiar Davon wohnet gu Cembach.

Die dren Pfarren und Schulen befinden fich ju Boffirchen, Cembach und Diederfappel. Datron barüber ift ber gandesfürft.

Die 5 Steuergemeinden: Soffirchen, Lembach, Marebach, Diederfappel und Bigeredorf haben 10785 topographifche Mumern.

Das Brandaffefurang . Ravital fand mit Enbe 1823 auf 01,400 fl.

Der Pfarre Soffirchen find folgende 11 Ortichaften jugewiesen : Emmerftorf, Balfenftein, Frengell (auch Marsbachgell), Geratftorf, Soffirchen, Sogendorf, Sundefulling, Klingmuble, Marebach, Riederrana, Biefen. -Soffirden und Marsbach.

Der Martt Soffirchen mit 52 Baufern, 106 Bobnpartenen und 411 Einwohnern , der Berrichaft Altenhof unterthania, eine Stunde von der Donau, 6 Meilen von Ling und 4 von Paffau, liegt auf einer Ebene in einer nicht unangenehmen Gegend mit berrlicher Ausficht auf einen großen Theil Des Sausrud = und Innfreifes.

Die Rirche groß, boch und bell, ift bem beiligen UI: rich geweiht ; bas Sochaltarblatt ein Deifterftud von Rhu. derbauer. Sier rubt nebit anderen Befigern von Ralfenftein Beinrich von Galburg, ber am 28. Janner 1630 ftarb. (Sobened 2r Bb. G. 207). Das Pfarrs . Bifariat murde 1482 aus der Samptpfarre Pfarrfirchen gebrochen, feit welcher Beit bem bortigen Pfarrer fatt Des Landesfürften Das Prafentationerecht auf Soffirchen gufteht. Das Laufbuch beginnt mit 1572.

1763 verbrannte ber gange Ort, und mit ihm viele Dofumente.

1335 bestätigte Bergog Otto von Defterreich mabrend feines Aufenthaltes ju Stenr Die Frenheiten Des Marttes Softirchen. ( Preuenbueber's ftenrifche Annalen G. 50 ).

Im Jahre 1637 erhielt hoffirchen durch Raifer Ferbinand III. die Beftignif jur Ausübung ber Gerichtsbarkeit in und außer Streitsachen, die Markte : Frenheiten und für die Bewohner die Rechte der Burger.

1670 erhielt das Stift Niedernburg ju Paffau auch ben fleinen Zehent auf jenen Grunden ju hoffirchen, auf welchen es bisher ben großen Zehent bezog. (Buchinger 2r Bb. S. 403).

Ueber dos Martipital hat die Hertschaft Altenhof die weltliche, und ber Ortspfarrer die gestliche Bogten. In diesem Berforgungshause erhalten vier Pfründure ihren Unterfand, jeder jährlich ein Paar Schube, und gusammen 170 fl. 20 fr. im Gelde. Die Kapitalien betraan 2,740 fl.

Marbach, Marfpach, Morshach, Morspach, Morspach, Morspach, ein Schieß und Dorf mit 9 Schiefern 18 28 Schoppartepen und 86 Einwohnern nabe am Ufer der Donau mit einer hertlichen Aussicht; 1 Stunde von Hoffirchen, 4 von Beuerbach, 5 von Effection, 8 von Linz.

Das Schloß Marsbach, wovon wir einiges ichon in der Geichichte ersubren, ift nach neuerem Erple gebaut, brei Stockwerte bod und mit einer Kapelle verschen. Richwarts besselben slieft ber Marsbach. Es war bas Stammhaus bes Geichichtes von Marsbach. Es war bas Stammhaus ber Geichichtes von Marsbach, und so berühnt und berüchtigt, wie faum eine Steft in biesem Laube, indes immer noch wenig genug befannt. 1268 fam sie durch Kauf, 1270 aber als ein wieder versiehenes Leben durch Reignation »Ortolphs, des Jüngeren von Marsbach, an das Hochpilft Pajlane. Emdender 18 b. C. 252 und 253).

Ueber die Familie von Marsbach trifft man auch ben Hohened (2r Bb. S. 63 und 67, und 3r Bb. S. 63, 246, 370, 372 und 814) Notigen an.

1282 raumte Bifchof Bichart dem Grafen Bertipold von Schauven burga Marsbach eine Zeit lang wegen Befchigung des Donauftremes ein, und 1288 fam es als Echen an Bergog Albrecht von Desterreich. (Mir wiffen die Urfach.). 1295 verzichteten Berengar, Bernhart und Beinrich von Pewenbercha zu Gunften bes Bifchofes Bernhart auf das streitige Schloß und auf den Thurm zu Marsbach. (Buchinger ir Bd. S. 256 und 268). 1311 bis 1322 befaß Wernhart III. von Schaumburg auch Marsbach. Er tratt dann dieses Landgericht dem österreichischen Herzoge Albrecht III. ab, und befam dafür Ort an der Donau. 1373 erhielt » Hartwich v. Degenhart« die Feste und Pflege Marsbach, welche ihm um 1000 Pfund Pfenninge obligirt war. (Buchinger 2r Bd. S. 73).

Bischof Leonhart (1423 bis 1451) verleibte Marsbach an die Kraft, welche Edelleute waren, und unter Bischof Christoph (1490 bis 1500) fam es an die Oberheimer. (Buchinger 2r Bd. S. 146 und 203). Nach Vertreibung der Oberheimer (1520) fiel Marsbach wieder an Passau.

1560 standen Belden, Tannberg, Partenstein, Hanenbach, Wefen, und das Aigen Peilstein einzig unter der Pflege Marsbach. Früher und später war es anders. (Bericht und Auskonfften über die passauschen Herrschaften in Oberösterreich 2c. Manuscript vom Jahre 1692 S. 1).

Seit 1590 nennt sich Urban von Trennbach als den zwenten Erbauer von Marsbach. (Insprugger 2r. Bd. S. 73). Er ließ das alte Schloß, auf dessen Stelle sich nun ein Garten besindet, bis auf einen alten, viereckigen Thurm mit einem Hungerverließe niederreissen. 1650 wurde Marsbach vom Hochstifte Passau an Johann Karl Steindl zur Bezahlung des von der niederösterreichischen Landschaft erfausten Zazund Zapfenpfennigs pfandweise um 5000 fl. überlassen. (Buchinger 2r Bd. S. 387). Nach der Sekularistion wurde Marsbach seit 3. Februar 1803 von Oesterreich sequestrirt, nach dem Friedensschlusse zu Presburg aber am 27. Dezember 1805 als kaiserliches Kammergut erklärt, und auf dem 9. August 1824 zum öffentlichen Verkause ausgeschrieben, der auch vor sich gieng.

Interessant ist da das herrschaftliche Urbarium von 1667. (Manuscript). In der Nähe sind mehrere Perlenbache, als: der Tagleinsbach, das haarbachchen u. s. w., und außerhalb des Schlosses gegen den Bauernhof Kapprenninger die Bauernschanze von 1626, welche fälschlich auch die Schwedenschanze genannt wird. Den abgekommenen Edelsig Kapprenninger besassen die Kapprenner, welche, wie die

Ragl oder Ragianer, eine Rage im Wapen führten, und vermuthlich eines Geschlechtes waren. (Hoheneck 3r Bd. S. 305, 306 und 307).

Unter die Pfarre Lembach gehören nebst dem gleichnamigen Markte folgende 14 Ortschaften: Aigelsdorf, Außernhögendorf, Apelsberg, Feichten, Graben, Manrhof, Oberlembach, Herrnoed, Raiden, Römerstorf, Staggen, Steining, Tannberg und Bolferstorf.

Wir behandeln Cembach und Tannberg umständlicher, und berichtigen Buchinger's irrige Muthmaßung wegen Volkerstorf benm Traunfreise.

Lembach, Lempach, Langenbach, ein unter die Herrschaften Altenhof, Pührnstein, und Marsbach unterthäniger Markt mit 80 Haufern, 150 Wohnpartepen, und 617 Einwohnern in einer schönen Seene 1/2 Stunde von Pugleinsdorf und von der kleinen Mühel, 1 von der Donau und nach Verschiedenheit der Ortslage 9 bis 10 von Ling und Passau entfernt. Die schöne Kirche hat die heilige Marsgaretha zur Patronin, von Rhuckerbauer gemahlt; die Schule ist unbequem und klein. Im hiesigen Würgerspitale erhalten 12 Pfründner unter der Vogten des Marktogerichtes und des Ortspfarrers jährlich zusammen 498 fl. 50 kr. und das nöthige Holz. Die Kapitalien betragen 10,953 fl. 48 kr.

Der verstorbene Pfarrer Suber zu Rirchberg machte eine Stipendien = Stiftung von 25 fl. des Jahres fur einen armen Studierenden aus der Pfarre, und eine andere gur Bezahlung des Schulgeldes fur 7 arme Rinder gu Cembach, Garleinsbach, Pugleinsdorf, und Reufelden. (Manuscript). Lembach war einst eine Feste, über welche unterm 25. July 1413 Reinprecht II. von Ballfee vom Bergoge 211= brecht von Desterreich fo lange als Pfleger gesetzt wurde, bis ihm das lofegeld bezahlt war, welches er dafür an Sanns Flonten mit 1000 Pfund Pfennige hingegeben hatte. ( Soheneck or Bd. G. 822). 1500 war Gigmund II. von Pollheim, der am 24. August 1474 in turfifche Gefangenschaft gerieth, und 1479 aus derfelben losgefauft murde, kaiserlicher Hauptmann zu Lembach. Er starb 1505 am Schlage, und liegt zu Bels begraben. (Sobened 2r Bd. S. 79, 80, 81).

Das Migen Cembach murbe unter Raifer Mathias im Jahre 1612 ju einem Martte erhoben. (Manufcript ) .. Es gab auch ein adeliges Gefchlecht von gembach, worus ber Sobened (1r Bd. G. 142; 2r Bb. G. 552, 3r Bb. G. 220, 268, 269, 600, 607 und 879) nachgelefen merden fann. Eben ber namliche fpricht im 3n Bb. G. 63, 64 und 67 auch Einiges von den Eruchfeffen von gangenbach, und Diefen lenten Ramen batte ber Ort im brengebnten und vierzebnten Jahrhunderte. (Bergleiche Gefdichte).

Zannberg, Ehannberg, Damberg, ober Do. bel am Thannberg, ein Dorf an der fleinen Dubel mit 10 Saufern und 13 Bohnpartenen, 1/2 Ctunde von Altenfelben, 1 von Lembach, 2 von ber Donau entlegen. Auf einem frenftebenden boben Belfen fieht man noch 2 Sauptmauern der einstigen Burg Zannberg, welche der paffauifche Mominiftrator Bergog Ernft (1517 bis 1540) fchon verfallen ließ. Rach Sund'sbaner'fchen Stammbaum (Thl. 3), und ben fchriftlichen » Mustonfften uber Die paffauifden Berrichaften in Defterreichic. (@. 3), wurde Sannberg pon bem Grafen Bernbart von Leon : berg ans Bagern im Jahre 1305 bren Brudern und einer Schweiter aus bem Gefdlechte von Sannberg verlieben.

1354 refignirten Die Pollbeimer Diefe Refte fammt Bugehor bem Sochstifte Paffau, welches lange Beit eigene Pfleger Da hatte. (Sobened 3r. Bb. G. 26; - Buchinger 3r Bb. G. 39 ). 1503 loste Bifchof Bigileus Diefe Sefte von ben Borleinfpergern wieder ein, und 1505 hatte Sannberg eine bestimmte Unlage von 40 Pfund ju entrichten. 1517 waren Gilg Tettenhamer und Lienhart Rlein Marftrichter ju Saunberg und Belden. (Buchinger 2r Bb. ©. 215, 220, 225).

Unter ben Zannbergern ift Gundadet befonders merfwurdig. Er mar ein reicher, angefebener Mann, ber in ben Pfarren Altenfelden, Garleinsbach und Gt. Peter verfchiedene Guter an fich faufte , ( Sobened 3r Bb. G. 731 ), und dem Graf Rudolph von Sobenberg zc. 1369 Die. Marichallswurde von Paffau verlieb. (Sobened 3r Bb. 6. 732). Die Sannberger fommen ubrigens auch ben Buchinger (2r Bb. G. 72, 83, 115, 190, 209, 210), als Minifterialen von Paffau, als Pfleger verfchiebener Orte vor. Rach 1448 schweigt die Gefchichte von den Tannbergern.

Der Pfarre Niederkappel sind zugetheilt: Ammerftorf, Au, Dorf, Grafenau, haar oder Niedernhart, Keindleftorf, Kleinobernberg, Kloging, Camperstorf, Niederbubensberg, Niderkappel, Oberbubenberg, Rumerstorf, Weikerstorf an der Donauleiten, und Wigerstorf. Unter diesen wird von Dorf und Niederkappel umständlicher gesprochen.

In der Ortschaft Dorf, welche 12 Saufer, 18 Bohnpartenen, und 95 Ginwohner hat, liegt die Ruine des Burgftalls

Haibach, haienbach, haihnpach, haigenbach, haichenbach, in der Borzeit ein Raubschloß, welches Kaiser Maximilian I. zerstören und abbrennen ließ, wie es die Ueberbleibsel noch zeigen. Es ist 1 Stunde von Marsbach, 1 1/2 von hoffirchen, 4 von Englhartszell entfernt, und von der Donau wie eine halbinsel umgeben.

Hatten herabsahrende Schiffe das Glück, ungeplündert bis hieher zu kommen, so erwartete sie da erst Angst und Plage; daher trug das Raubnest auch den ominösen Namen Haibach, oder Haibach shaufen; denn hepen hieß einst vexare, molestare-etc., und im schwäbischen Provinzial-Ausdrucke sagt man noch heut zu Tage: "Lasse mich unz gehenet, d. i. ungeschoren — ungequält. Der gemeine Mann spricht jest nicht mehr von Haibach, sondern nennt es das Kerschbaumer Schloß, vermuthlich von dem sogenanten Kerschbaumergute, einem nahe daran liegenden Bauernshose. (Manuscript).

1268 wurde Haibach vom Ulrich von Haichenbach dem Hochstifte Nassau verpfändet (Buchinger ir Bd. S. 252); 1503 von Rüger von Haichenbach dahin verkauft (handschrift-liche Auskonstften 2c. S. 9); 1426 war ein eigener passauischer Pfleger da (Buchinger 2r Bd. S. 157); 1516 löste es Bischof Wigileus von Hanns Oberheimer an sich. (Buchinger 2r. Bd. S. 203). Bald darquf ersuhr es sein verzbientes Schicksal.

Niederkappel, Niedern ca pell, ein Pfarrdorf mit 31 Saufern, 59 Wohnpartenen, und 257 Einwohnern, eine halbe Stunde von der Donau und von der fleinen Difel, theils gur herrichaft Berg ben Rohrbach, theils nach Gogenborf unterthanig.

Die Sirche, dem heiligen Un breas geweist, bat noch 30: Eitenaliäre. Das Pfarrhaus war nach hobened (3r. Bd. 30: 23), ansange ein Schloß der Herren von Rafpen, dann der Ruehtlerer. Es wurde hierauf int Berg in erproprier, und aus dessen Autien, in welche es die aufrührerifichen Bauern gelegt hatten, von Erasmus von Robern das jeigte Pfarshaus bergeikelt.

### 10) Reubaus.

'In biefem Difinitektommischate gibste man 44 Bofren, 600 Saufer, 928 Wohnparteyen, 4174 Emwohner, 1 herrichgift, 1 Landgut, 3 Pfarren und Schulen, 6 Ceteuerge meinden, 2 Chirurgen, 3 Hedmunen, ferner außer 1 Vlaifenider, 1 Chydiente, 5 Brauen, 1 Büchsenister, 5 Brauen, 1 Büchsenister, 1 Chydiente, 5 Chipten, 1 Chydiente, 5 Chipten, 5 Chipten, 1 Obssischen, 700 Spinneru und Spinnerinnen in Janf und Flacke, 8 in Wolfen wir der Baumwolle, 18 Scienneren, moch 10 Kommerziale, 18 Scienneren und 2 Liegelbrennern, noch 10 Kommerziale, 106 Poligep Gewerbe und freze Berfchstigungen

Das Kommissariat mit einem Pfleger hat seinen Umtbsitz gn Reuhaus, bessen Besiger seit 3. May 1792 Alexan, der Graf v. Thurn, Valsassina, und Taxis ist.

Das Landgut beift Grub, bem Michael Zetich go eit 31. Ottober 1806 gebbig, mit einem Bermolter am Imtelige ju Langhalfen. Die bery Pfarren und Schulen befinden fich ju Archael Landerinsbach ift ber Landesfürft Patron, über bie zwep letteren (im Defanate Sarleinsbach) ift der Landesfürft Patron, über bie zwep letteren (im Defanate St. Johann) das Stiff St. Korian.

Die Namen der 6 Steuergemeinden find: Grub, Rirchberg, Rleinzell, St. Martin, Renhaus und Bindifchberg mit 9891 topographischen Rumern. Das Brandaffekurange Kapital belief fich mit Ende 1823 auf 39,625 fl.

Unter die Pfarre Kirch berg gehören folgende 17 Ortefchaften: Dorf, Eberstorf, Gumpersberg, Grub, heiden, Kirchberg, Meierhof, Obermichl, Decholau, Partenstein, Point, Seiberstorf, Stieberberg, Winzberg, Wipersdorf, Bölfling und Bolferstorf. Unter diesen wird von Grub, Kirchberg, Obermichl und Partenstein eigens gesspröchen.

Grub, Grueb, das Dorf am rechten Ufer der großen Mubel, eine halbe Stunde von Partenstein, eine von Neushaus und vier von Efferding, hat 10 Häufer, 12 Wohnpartegen und 47 Einwohner; Grueb das Landgut mit einer Mengerey und einem Bräuhause war das Stammsaus der Grueber zu Grueb, wovon Ultmann, Herrmann und Konrab schon 1261 bekannt waren (Hoheneck 3r Vd. S. 210) und Ulrich, der Rauber, im Jahre 1349 dem Hochstifte Passaut web Leben und 22 Megen durres Korn und 16 Pfund Pfenenige zur Konsolidirung gab. (Buchinger 2r Vd. Seite 39).

Nach den Gruebern wurden Marschalch zu Reischen au Besiger ihres Stammhauses (1427), um das Ende des 16. Jahrhunderts, die Schluchsen zu Grueb und Sagelau (1581), dann die Schmidtauer'sche Familie; hierauf (1628) die Grillen von Aldorf, und nach diesen die Eronpichel, die Tollinger und die Frenherren von Gärtner. (Hoheneck 2r Bd. Nachtrag S. 14 und 15).

Um 24. November 1758 fam Grueb von der Baron von Gartnerschen Vormundschaft an die Familie von Steperer; laut landesherrlichen Konsenses vom 10. May und Kaufskontrastes vom 25. November 1800 an Elias Unton v. Unstrechtsberg; am 8. Janner 1803 an Joseph Karl v. Peßler, und am 31. Oftober 1806 wieder durch Kauf an den jezigen Bester (Ständisches Giltenbuch). 1746 brannte das Schloß ab, dafür wurde ein anderes Gebände wohnbar gemacht.

Das Pfarrdorf Kirchberg, auf einer Unhöhe zwischen der großen und kleinen Mühel 1 1/2 Stunde von Altenfelden und Neuhaus, hat 15 Saufer, 24 Wohnpartepen und 115 Einwohner. Die fehr alte und feste Rirche ift dem heiligen Ortmar geweißt, und das Altarblatt nehlt dem Kreugwege gut gemacht. Besonder einhem Kenner die beilige Kamilie auf dem linten Seitenaltare hinter der Satriften, ober deren Shire eine Ansterit von 1603 von Dieren mus Ghunch au 7 und Frued spricht. Die Pfarrdofumente reichen bis zum Jahre 1615, das Pfarrherrenverzeichniß bis 1668 gurudt. (Manuscript).

1389 fommen Guterdes Sigmund Echelg und 1439 von der Familie der Kapprenner in der Pfarre Rirch. berg vor. (hohened 3r Bb. G. 89 und 306).

Dbermicht, Obermüßel ein Dorf mit 18 Haufen, 26 Wohnpartegen und 149 Einwohnern, am Ausstulfe bertleinen Mibel hat an ber Donaumit einem nicht unbedentenden Anlandungs und lichersubsehage in den Haufen der Bei den Wiele hab wir der Angele ein den Haufen der Bod behnische Landunchstataillen des Oberften Hatt mann durch muthvolle Attaquirung und Begandme seindlicher Muntionstallife auch und verursachte überhaupt durch seine Position an der Musiel, daß die Keinde ihre Muntion über Cand führen mußen. (Weißbader 227 und 228).

In einer fleinen, niedlich gebauten Kapelle, Marien geweiht, wird im Sahre hindurch oftere Meffe gelefen.

Martenftein . eine Ortfchaft mit 8 Saufern , 16 Bobn. nartenen und 74 Gimpohnern eine Stunde von Rirchberg mit einer Schloftruine auf einem Berge ober der großen Dubel. 1311, 1370, 1384 faufte Paffau um Partenftein niehrere Buter. (Ochriftliche Mustonfften ac. Geite 8). 1338 war Bernhart Sarochler Burggraf von Partenftein. (Eben Dafelbit). 1355 befagen es Die Barrach. (Sobened ir 20. Geite 314, 3r Bo. Geite 23 ). 1441 batte es einen eigenen Pfleger. (Buchinger 2r 20. G. 158). 1489 befam Demald Saster vom paffauifchen Bifchofe Friedrich Das Schlof Partenftein, (Schriftliche Ausfonfften G. 8). 1505 mußte es als bestimmte Unlage 32 Pfund entrichten. (Buchinger 2r Bb. G. 219). Ochon 1588 fchwemmte Paffau auf Der Dubel zu Partenftein. ( Mustonfften G. 8). 1502 fam Partenftein unter den Candrichter ju Belben. (Eben dafelbit ).

Der Pfacre Aleingell find nur bie 4 Ortschaften: Ausserberg und Weigestuof gugetheit; es besinden fich in derfelben aber auch de landig Gneifen und die Ruine Schallenberg. Bon diest Benau und bie Ruine Schallenberg. Bon diese Benen nun, und vom Pfarrborfe selbst wird das Mertwurdigste geliefert.

Gneificnau, das sich der Ruine nabende Schloß unweit des befannten und logeranunten rauben Steinbruches eine halbe Stunde von Aleinzell, besahen die Eneissen, bei Perkjeimer, die Neidharte, Märken, Hager um Füeger, Es fil mit einem Bründpusse und anderen Wirthschaftsgebäuden verschen und jest zur herrschaft Eschelberg intorporict. (hohened ir BD. S. 104. — Inprugger 22 BD. S. 77).

Das Pfarrborf Rleinzell hat 60 Saufer, 90 Bohnpartiepen, und 349 Einwohner, es liegt eine Stunde von Renifelden und 11/2 Cunde von der Donau. Rrifer war es eine Filiale von Niederwaldlichen; seit 1688 wird es von einem eigenen Pfarrer verefegen. Die Sirche fist dem feiligen Laurenz zu Ebren geweißt, niedlich und mit einem Marienbilde geziert, zu velchen den Sommer hindurch viele Fremde wallfahrten. (Naunsferigh).

Die Ruine Schallenberg befindet fich auf einem boben Relfen, am linten Ufer ber großen Dubel eine balbe Stunde von Rleinzell und Meufelden. Sier fand die Biege ber Schallenberger. Gie ftammen aus Diefem gande, wie uns die Geschichte fagte, und zeichneten fich als Staatemanner, als Rrieger und ale Dichter aus. ( Sobened 2r Bb. 6. 276, 277, 278; geographifch : bifforifches Cerifon fr 230. G. 217). Raifer Rerdinand II. erhob fie am 3. Upr. 1636 in den Krenberrenftand, und Raifer Leopold I. am 5. April 1666 in den Grafenftand. (Sobened 2r Bd. @. 283, 284, 285). 1308 verfaufte Chriftian von Urlansberg bas Ochlof Schallenberg fammt Bugebor an ben Bifchof Ulrich von Daffan. 1360 verpfandete Dasfelbe Bifchof albrecht (Ausfonstien Seite 46). 1378 war Ritter Canfhart Der Sorleinsperger Pfleger Diefer Feste. (Buchinger 2r Band Geite 73 und 74). 1428 verlieh sie Bifchof Leonard ben Schallenbergern ale paffauifchen Minifteria: lien. (Austonfften Geite 46 - Buchinger 2r Band Geite 147). Mun lief't man nur mehr von den Schallenbergi-fchen Gilten.

Der Pfarre St. Martin sind nachstehende 23 Ortschaften zugewiesen: Allerstorf, Anzing, Attstorf, Dunzendorf, Erdmannstorf, Falkenbach, Falkenberg, Geisberg, Gerling, Grueb, Robling, Lanzerstorf, St. Martin, Mohering, Neuhaus, Obernhart, Ploking, Neit, Riezerstorf, Unterhart, Untermichl, Windischberg und Windorf. Hiervon werden St. Martin, Neuhaus und Untermichl näher beschrieben, dann wird auch von der Ruine Wolfstein Einiges mitgetheilt.

Das Pfarrdorf Sanct Martin, gad Mörtten, mit 22 Saufern, 38 Bohnpartenen, und 171 Ginwohnern, auf einer ziemlich offenen freundlichen Unbobe 2 Stunden von Candehag und Neufelden, gewährt eine herrliche, feines Gleichen fuchende Mussicht in 16 Pfarren, welche im Birfel herum liegen. Die Rirche gum beiligen Martin mit gothifcher Bauart hat 3 Ultare. Die vorzuglichfte Merfwurdigfeit darin machten 1824 noch 6 quadrirte, gut erhaltene Fensterscheiben mit Glasmablerenen. Da ift auch eine fcone Madonna; aber ein noch schöneres Kruzifirbild in der daran ftogenden Tod= tenfapelle. Sier wurden 1374 Undreas Grueber, 1693 Johann Leonhart v. Sobenstein, und 1706 Ma= ria Philippine Grafin von Springenstein begraben. (hohened ir Bd. G. 427, 2r Bd. G. 212 und Manufcript). Der Kirchthurm wurde nach dem Brande 1741 gebaut. 1383 verfaufte Dorothea von Sarrach ihrem Schwager den Sof Alleinstorf in der » St. Mortinger Pfarre und Bachfenber= ger Bericht. « ( Sobeneck 2r Band Geite 739 ). Die durch St. Martin führende Rommergialftraße ift wegen des ftarfen Sandels mit Pferden aus Bohmen, mit Galg aus Gmunden, mit hornvieh aus Stenrmarf, mit Getreide aus dem benach=. barten Inn = und Sausruckfreife merkwürdig. Sier gieng ichon eine alte Strafe nach Bohmen vorben. (Geschichte). In einer Urfunde, welche Raifer Ronrad 1142 dem Rlofter St. Florian verlieben bat, beißt cs: A posenbach usque in viam, que dicitur regia via juxta ecclesiam sancti Ni-Lettere war die nun abgebrochene Filialfirche von St. Martin. (Rurg's Sandel G. 41). In diefer Pfarre und in jener von Rleinzell befinden fich die Steinbruche Diefes Rommiffariats. Much verdienet Erwahnung, daß im Pfarrhofsgarten ein achter Kastanienbaum alle Jahre seine Früchte trägt. (Manuscript).

Menhaus, nova domus, ein Schlof und eine Ort-Schaft mit feche Saufern, 10 Bohnpartenen, und 122 Gin= wohnern. Das im neueren Style gebaute Schlof liegt auf einer ziemlichen Unhohe an der Donau, eine Stunde von St. Martin, hat eine frene Lage, eine reigende Musficht auf den vorüber fliegenden Strom, und ift mit einer Bugbrude In feiner Rabe befindet fich das herrschaftliche Brauhaus, jein Manerhof, und die Wohnung bes Umtman-Muffer dem, was uns die Gefchichte von Neuhaus fagte, ift noch folgendes davon befannt: 1338 mar Wernbart Gneuß Burggraf dafelbft. (Sobened 2r Bd. G. 501). 1356 befam es Dietrich v. Tilberg durch Bermachtnif von den Urleinsbergern. Tilberg verschrieb fich im namlichen Jahre dem Sochstifte Paffau als Lebensmann (Musfonfften G. 59). 1384 waren Thomas, und 1392 Ulrich die Upfenthaler, 1442 und 1447 Ulrich von Scharfenperg, 1463 Martin Ufpan, und 1467 Siamund Steinbod ju Steinbach, Burggrafen gu Reuhaus. (Sobened 2r Bd. G. 501). Nachdem die Grafen v. Schaumburg ihre Reichofrenheit verloren, und Reuhaus nach Paffau als Afterleben gefallen war (Buchinger 2r 23d. St. 80), fam es 1510 an die faiferliche Rammer, in welchem Jahre Chriftoph von Frankepan vom Raifer Maximilian 1. (hier fest bobened irria Frie= drich IV.) als Pfleger aufgestellt wurde. 1530 trat Dio= nnfius v. Rumpffpach zu Rumpfenberg an Ge. fai= ferliche Majestat die ihm zum Pfand überlassene Berrschaft' Menhaus ab. (Standisches Urchiv in Ling). 1536 wurde Meuhaus vom Raifer & erdinand I. an den Frenherrn Bieronnmus von Opringenstein verpfandet. 1551 vom Raifer Maximilian II. Diefer Kamilie bedingniffweife, von Raifer Rudolph II. aber an diefelbe als frenes Gigen= thum überlaffen. (Sobened 2r Bd. G. 502). Wann diefe Berrichaft an den jegigen Befiger fam, ift ichon angegeben worden.

Die Ortschaft Untermichl, untermühel liegt hart an der Donau unterhalb des Schlosses Neuhaus mit 14 Hausern, 25 Wohnpartegen, und 107 Einwohnern. Uuch da ist ein Unlandungs und Ueberfahrtsplat in das Distrikts-Kommissariat Uschach. Hier ergießt sich die große Mühel in die Donau. In einer kleinen Entfernung dem Mühelslusse aufwärts besindet sich der berühmte Partensteiner Rechen, wo die Zuffangung der Scheiter geschieht, welches in den Monaten May und Juny gewöhnlich 2 bis 300 arme Taglöhner aus Böhmen und der Umgegend beschäftiget. Hierher bringen auch die Bauersleute von Kleinzell und St. Martin ihre den Winter hindurch muhsam genug ausgehauenen Varme, Fenziter = und Thurstöde zc. Ju Untermichl wohnen ferner die Folzschwemmkasse Beamten. (Manuscript).

hier brannten am 22. July 1825 die funf ichonsten Sau- fer ab.

Auf einem so ziemlich unzugänglichen Felsen in der Nahe von Neuhaus und Untermichl befindet sich die Ruine

Wolfstein, glaublich ein Raubnest, und die Stammburg der Wolfsteiner, wovon wir in den Jahren 1282, 1322, 1323, 1356, 1368, 1421, 1480 ic. ben Hoheneck (3r Bd. S. 280, 281, 510, 735, 820) aber sparsam genug lesen können. Später befassen sie die Grueber und dann die Grafen von Schallenberg. (Hoh. 3r Bd. S. 28).

# 11) Ottensheim.

In diesem Distriktskommissariate befinden sich 1 Markt, 8 Oörfer, 281 hauser, 455 Wohnpartenen, 1920 Einwohener, 2 herrschaften, 2 Pfarren und Schulen, 3 Steuergemeinden, 1 Chirurg, 2 hebammen, 2 Spitaser und 1 Sieschenhaus, serner außer 1 Baumwollzeugmacher, 1 Bleicher, 2 Brauern, 1 Buchseinder, 2 Hammer, 1 Huchbinder, 2 Hammerschmiden, 1 Holzwaarenversertiger, 1 Rupferschmide, 1 Masschinen und 1 Messernacher, 1 Papiermusse (zu Niederotztensheim), 1 Tabakpsseinerrefertiger, 4 Uhrmachern (worunter 3 Holzuhrmacher), und 28 Webern noch 24 Kommerzials, 98 Polizengewerbe und frepe Beschäftigungen.

Das Kommissariat mit einem Pfleger hat seinen Umtofis zu Ottensheim, bessen Besiger feit 1804 Kaje tan Sintringer ift.

Die zwen Berrichaften beiffen Ottensbeim und Buchenau. Die erfte gebort bem Rajetan Sintringer, welcher fie auch verwaltet, Die zwente dem Pfarrherrn 3. G. Dubringer gu Ochleiftbeim im Traunfreife. Der Beamte bavon ift Da. thias Ochonbod Mro. 243 ju Ling.

Die 2 Pfarren und Ochulen befinden fich gu Ottensbeim und Buchenau unter Dem Patronate Des Stiftes Bilbering.

Die 3 Steuergemeinden find: Oberottensheim, Riederottensheim und Buchenau mit 2285 topographifchen Rumern.

Das Brandaffefurang : Rapital betrug mit Enbe 1823 Die Gumme von 129,200 fl.

Der Pfarre Ottensbeim find nebit bem gleichnami. gen Martte noch die 5 Ortichaften: Durnberg, Soflein, Diederottensheim, Colagberg und Beingarten jugetheilt. Biervon wird blog Ottensheim ausgehoben.

Ottensheim, Ohtensheim, Ochtfheim, Ot. tenbaim, Ottonebeim, Ottenbaimb, Ottoheimium, ein hubicher, Der Berrichaft Ottensheim unterthaniger Darft mit 143 gutgebauten Saufern , fconen Strafen und gepflafterten Gaffen von 993 Menfchen bewohnt, bart an der Donau, in welche fich in einiger Entfernung Die große Rottel ergießt, 1 1/4 Deile von Ling, 3 1/4 von Reufelden, 1 1/2 von Landehag und Michach, 2 von Efferding, bem Stifte Bilbering faft gegenüber.

Ueber Die alte Befchichte Diefes Ortes liegt ein großes Dunfel. Der fcmanfenden Gage nach foll ber Ort einft. Mitterau, und die Bewohner Rotthaler (von der Rottel entnommen ) geheiffen haben. Zuch über ben Urfprung bes Ramens Ottensbeim ichweigen alle Quellen. Daß Raifer Otto, wovon Ginige ben Ramen Ottensheim ableiten wollen, bier nicht geboren wurde, habe ich in dem Berfe von Ling G. 399 bis 401 genau bewiefen. Durfte aber nicht eine Muthmagung erlaubt fenn? Bielleicht bieg ber Ort einft Ottenbann oder Otto : Sanm. Bielleicht geborte er ben Ott=Sanmern, von welchen ber Minifteriale Seimo 898 eine Stadt bauen durfte, und ber alte Otto Sanmo aus dem ritterburtigen Gefdlechte von Meuburg mit Defterreichs Uebergang an Sabeburg verblichen war, 3 Gobne binterließ u. f. w. ( hormage's Wien 3r Bb. 16 u. 26 heft G. 146).

Außer bem , was und bie Geschichte über Ottensheim lieferte, ift noch folgenbes zu bemerfen: Nach einen abschriftlichen Urfunde des herzogs Leopold von Oesterreich aus Scheidwien vom 22. Orbober 1288 im dortigen Bathhaufe (die Urtunde ift offenbar salfab) bezog ber Wartt einst ben Boll zu Basser und zu Lande. Kaifer Joseph II. hob dieses Recht auf, erließ aber bafür ein Geuerdrittel.

1458 mar ben » Erfaufern eines Saufes zu Ottensheim erlaubt, ihr Recht wieder zu verfaufen, aber nur einem ihrer Genoffen.« (Preuenhueber's ftenrifche Annalen ⊙. 63).

Bon Ottensheim hatte fich 1626 ber Burger, Gebaft in n Pen gin ger, zu einem Rabelsführer im Bauernfriege aufgeworfen; er wurde in Enns gefangen genommen. (Rurg 11 Bb. &. 402).

Die Briefe Beller's aus dem » Slager zu Ottenshamba vom 8. und 20. July 1626 giebt außer Rur; auch Sobened 3r Bb. G. 396.

Am 3. April 1644 brannte ber balbe Marte sammt bem Spitale ab (Jeille's Topographie S. 56). Brandunglick traf den Ort auch am 11. August 1816. Seit diesem Jahre, noch mehr aber durch abbrechung der weistläusgen Kirchhofe Mauer 1823 verschönerte sich Ottensbeim wessentige.

Das Martebwapen (im brepgehnten Jahrhunderte verieben) besteht in einem ausgeschweifen Goilbe. Der untere Theil im goldenen Felde ftellt eine Ringmauer mit 7 Dach dern und Fahmen vor; in ber Mitte sieht man ein ausgezonen galgitter; ein Etreitthurm raget in das obere blaue Feld hinauf, die bepben Geiten bes Thurmes umgeben his ber blaue geweise.

Ein Holgrechen (Gielge 2r Bb. G. 282, und baraus Ling G. 404) beftand ba nie. Bu biefer Behauptung verleiteto die trügerische Unficht von ber entgegengesethen Seite bes Marttes.

Die Saule am Marftplage (Ling G. 299), errichtete ein bortiger Brauer im Jahre 1729. Bebeutend fif hier die Baunwollen-Manufaftur bes 30 fa nu Rie si fin ger 970c. 56. Ballis, Kattun, Perkal zc. sind ihre Produkte. Außer dem Jahrmartte werden am 25. Jänner und 25. July Kirchtage gehalten.

3m Burgerfpitale, burch fleine Legate in alten Reiten entstanden, erhalten 8 bis 10 Pfrundner unter der weltlis den Bogten Des Marftegerichtes und unter ber geiftlichen Des Ortopfarrere taglich 8 bis 20 Kreuger nebft Solg, Licht und Rrantenpflege. Die Rapitalien betragen 7875 fl. 50 fr. Bon Diefem Spitale und ber Borftanr'fchen Stiftung giebt ferner das Berf von Ling G. 403 und 404 nabere und berichtigte Aufichluffe. Bon dem Spitalsfonde wird auch Das Giechenbaus bestritten, in welches aber blof berberglofe Pfarrarme mabrend ber Beit ihrer Rrantheit aufgenommen und aus dem Urmenfonde verpflegt werden. In dem fogenannten Starbemberger Gpitale Des Rlofters Bilhering erhalten nur alte Dienftbothen bes Stiftes oder ber Pfarren von Bilbering Unterhalt und Wohnung. Bon ber Spitalfirche rif Erasmus von Starbemberg 1596 die doppelte Umtofperre weg, und feste mit Gewalt einen Pradifanten ein. (Ferdinandeifche Unnalen von Shepenbiller 4r 93b. G. 1557 ).

Eine große Bierbe verschafft bem Orte Die alte, bem beiligen Me gib geweibte, mit 4 Altaren und einer Rapelle verfebene Pfarrfirche, welche gemaß ber Jahredjahl an einem Steine 1465 (alfo nicht 1413) erbaut, und gur Beit bes eingeriffenen Protestantiomus zu einem Tempel fur Diefe Glaubensgenoffen vermendet murbe. Babrend Diefer Beit bielten Die Ratholifen ihren Gottesbienft in der Rilialfirche gu Soflein, von der man aber nur mehr einige Mauertrumer fieht. Der Protestantismus batte icon frubzeitig Unbanger in Ottensheim; benn vor 1626 war Un breas Bener icon mehr als 20 Jahre lutherifcher Pfarrer ju Ottensheim. (Rurg 1r 23d. G. 154 ). Rachdem Ottensbeim 1202 eine felbitftan-Dige Pfarre geworden mar, bestimmte Bernhart Benagel 1349 fein Saus neben bem Gottesader (Das iebige Schulhaus) gur funftigen Pfarrerewohnung, und als fich Michael von Traun, Pfleger zu Bachsenberg, 1504 ein Recht auf die Rirche in Ottensbeim anmaffen wollte, verlot er ben Raifer Maximilian I. ben Sandel. (Notitiade Hilaria).

In dem naben Ochloffe auf einem magigen Bugel, mo man mit der freundlichen Muffchrift: Pax intrantibus, begrußt wird, hat man fowohl in den niedlichen Bimmern ale in ben 2 Garten eine recht fcone Musficht auf bas Donauthal , auf Niederottenebeim , Bilbering , Balding, Gt. Georgen, St. Gotthart und Efchelberg. Rach ben im Archwe befindlichen Urfunden fam Die Berrichaft Ottenobeim, welche 1331 Die Berren von Ballfee und 1477 Die Berren von Lichten ftein befagen (Sobened ir Bb. G. 600; 3r Bb. S. 800), am 10. Dovember 1527 mit Lebensbefrenung als ein Gefchent vom Raifer Ferdinand I. an den Rath und Rangler der niederofterreichifchen Cande, Difolaus Rabenhaupt von Ouche. (Biermit ift Sobened 3r Bb. S. 566 berichtigt). Im 25. Janner 1551 faufte fie » Silleprandt Borgera (Ling G. 399), von Chriftoph von Rabenhaupt, am 6. November 1592 Die ob ber ennfifche Landichaft von Sanne Chriftoph Borger, und am 3. Dezember 1627 fchenfte fie Raifer Berbinand II. ben Jefuitern. Dach ihrer Unfhebung jog ber Studienfond Diefe Berrichaft ein, und verfaufte fie in ber Folge an ben gegenmartigen Befiger.

Unter die Pfarre Buchen au gehören Buchenau, Oberbuchenau mit 19 Saufern und 106 Einwohnern, und Unterbuchenau wieder mit 19 Saufern und 112 Einwohnern.

Der Pfarrort Buchenau, Puchenau, Buchenau-Buchenowe jablt 15 Soufer, 20 Bohnpartegen, und 103 Bewohner. Bas von Buchena ju fagen war, fleht theils im Berfe von Ling S. 396 bis 398, theils in ber Geichichte; nur kommen hier jur Pfarr- und herrschafts Beschichte Berichtigung und Drachtrag.

Das Schlof Budenau gehörte ben Jesuitern nicht. Nach me fambischen Gittenbuche erhielt es am 7. Sept. 1733 Sofeph Wenzel Graf v. Thürheim, am 12. Sept. 1803 Georg Abam gürft v. Starthemberg, und mu 2. Jun pu 1824 ber Pharrer Joh. Georg Pufpfinger durch Erbschaft.

Die Pfarre fchenfte Raifer Berbin and II. fammt ber Biliale in Soflein und ber (nun gefchloffenen) Spitalfirche

ju Ottensheim sammt Bugebor am 24. Dezember 1625 bem Stifte Bilbering. (Notitia de Hilaria). Die Kirche fepert am Undreas Tage ihr Patrocinium.

### 12) Peilftein.

Diefes Distritts - Kommissariat hat einen Martt, 49 Dorfer, 873 Saufer, 1323 Wohnpartepen, 5799 Einwohner, eine hertschaft, bere Pfarten und Echulen, sieben Setuer-Gemeinden, zwen Ehrurgen, zwen Hobenmen, eine Spicial-Stiffung, dann außer zwen Platfühdern, einem Bleicher und Manger, 1 Drechsler, 2 hammerschmiden 2 Steinmehen, 277 Webern und 2 Jögelbrennern, noch 20 Kommerzial-, 113 Poligogsewerbe und frepp Beschäftigungen.

Das Diftrittsfommiffariat hat feinen Amtsfit zu Peilftein, beffen Besiger und Beamter feit 28. Janner 1814 30. feph Gengl ift.

Die drey Pfatren und Schulen befinden fich ju Julbach, Sollerfchiag und Beilfein. Ueber Julbach und Peilfein ift ber Landessürst Patron, und der Pfatret zu Sarleinsbach in beffen Nannen Pacifientant; iber Kollerschlag flest dem Religionsfonde bas Patronatbrecht zu.

Die sieben Steuergemeinden heissen: Julbach, Riding, Rirchbach, Rollerschlag, Krammel, Nebelberg, und Peilftein mit 14144 topographischen Numern.

Das Brand - Affefurang . Rapital ftand mit Ende 1823 auf 230,700 fl.

Unter die Pfarre Julbach gehören folgende is Orie fchaften: Brauer, Brauerau, Hinterfchifel, Sinterschlag, Sochtrammel, Julbach, Kriegwald, Leiten, Oberthiergrub und Sagberg. Unter biefen trifft man auf Bischer's Karte nur ben Pfarrort

Julbach ober Jugelbach. Diefes Dorf am Ursprunge betern, fleinen Mubel, bat so Saufer, 99 Wohnpart etenen, und so Einwohner, fil von Bergwollbern umfchlofen, liegt in einem annuthigen Ehale, zwolf Stunden von Eing und acht von Paffau entgernt.

Die finstere, ffeine Rirche, ber heiligen Unn a geweiht, wurde 1300 gestiftet, bas Pfarrbaus im Jahre 1754 durch ben Grafen v. Engel. Pharrer zu Carleinsbach, gebaut, die Pfarre felbit erft 1784 aus jener von Peisstein gebrochen, und mit einem eigenem Geelforger verköben.

1417 gehörte das Gut Julbach dem Domfapitel in Paffau. Bu Inlach war bis zur Sakularisation bes Sochfiftes ein passauscher Beutellehenverwalter. (Buching. 12 Bd. S. 52 und 165).

Der Pfarre Kollerichlag find nachftebende is Ortetdaften jugewiesen: Alberndo, Bulchod, Hanging, Hafelbach, Hinternebelberg, Kollerschiag, Lampertowiesen, Lengan, Miftelberg, Wollmannorent, Raschau, Sausd, Schot, gattern, Schot, Sirt am Grafthade und Stratberg.

Kollerichlag. Dieses Pfarrdorf jachtlin 72. Saufern 110 Bohnarteyen, 478 Einwohner, und liegt wischen dem Spiels und Misselberge eine Stunde von Peissen, 12 Stunden von Lug, und 7 Stunden von Passau in einer zwar winterlichen, aber gefunden Gegend nicht weit vom Deterwasser.

Die Pfarre Peilife in besteht aus nachgenannten 24 Ortschaften: Berging, Diernborf, Annomannerut, Schernbof, Flatting, Gerartoschlag, heinrichsberg, humerdb, flieting, Kirchbod, Martichlag, Diebertrammel, Dberpeiliein, Ochspieliein, Ochspieliein, Ochspieliein, Ochspieliein, Ochspieliein, Ochspieliein, Ochspieliein, Ochspieliein, Ochspieliein, Vamperbetut, Stierberg, Cannerob, Unterthiergrub, Voorborf, Vordernbelberg, Worborfchiffel, Wan Beichgliebum. hieron fit

Peilftein , Bailftein ber Marft am mertwurdigften. Er hat 59 Saufer , 123 Bohnpartegen , 543 Einwohner, ift der herrschaft Beilstein unterthänig, und liegt teraffenartig auf einer Anhöbe unweit bes fleinen Mubefluffe im Mittelpunfte der Pfarre, gehn Stunden von Ling, acht von Paffau, wen von Sarleinsbach, Robrbach, Aigen und Schlägel.

Die Pfartfirche ift einsach, den heiligen Patronen Tegibin s und Leonhart geweiße, und mit zweg Nebenaltaren, welche Sitzenthaler in Ling mabler, versehen. Die Bildhauerarbeiten verserigte Teitel in Ling 1739 und 1738 Rumel von Ling bie Orgel. Die ältelse Kirchenrecknung ist von 1600, das Tausbuch von 1611, aber schon 15:0 wird Gig mund Bezing er als der erste Pfarter genannt.

Außer dem Gemeindebrausaufe, idem Pfarchofe, moder neugedauten Schule verbient die hiesige milde Sistius für 6 Pfründner mit täglich 4 fr. und einigen Bepträgen zu Miethe und Rankenpstege unter der gestillichen und welltlichen Wogten Peilstein Erwähnung. Gie hat 3102 fl. Agpitalien.

Ob die Grafen v. Peiftlein oder Pfliftein hier begittet waren, laft ich mit Gemisfeit nicht bestimmen. Daß Beffe gungen diefer reichen Familie außer Franken, Bapern, Salvurg, Kaintfeen, und Desterreich um 1138 im heutigen Mittleuterl jerstreut lagen, ist erwiefen. Euchginger tr Baad S. 143. — Kleim aprn's Nachrichten von Juvava S. 40. 401 bis 404).

Bas Paffau 1310 hier an fich taufte, fagte nebft an-

1459 ethielt » Martin Debter ju Gobenborf in der Peylensteiner - Pfarre von ben herren von Wallfee verschieden Guter zu Leben, und 1463 wird schon der hof zu Klatting genannt. a (hobened 2x Bd. C. 10).

## 13) Pührnstein.

Im Begirfe Diefes Kommiffariats befinden fich 1 Markt, 61 Dorfer, 1109 Saufer, 1826 Bohnpartenen, 7937 Ein-10ohner, 2 herrschaften, 4 Pfarren und Schulen, 14 Steuer-

gemeinden, 3 Chirurgen, 4 Bebammen, 1 Spital, ferner nebft einem Band = und Ochnurmacher, einer Beuteltuch = Rabrif und zwen Beuteltuch : Bebern , einem Bleicher und Manger, bren Branern, 6 Sammerfcmiden, einem Godenftrider und zwen Strumpfwirfern, 050 Gpinnern = und Spinnerin= nen in Sanf und Rlache, 30 in Bolle und 40 in Baumwolle, 4 Sabadrohrl = und einem Mefferscheidenmacher, 134 Webern, einem Biegelbrenner und einem Binngießer, noch 44 Rommergial-, 231 Polizengemerbe und frene Beichaftigungen.

Das Diftriftsfommiffariat mit einem Pfleger hat feinen Umtefig ju Dubrnftein, welches bem Landesfürften gebort.

Die zwen übrigen Berrichaften ganghalfen und Steinbach find ein Gigenthum der Frau Eleonora Bofler. Gie merden von einem Bermalter gut Canabal= fen beforat.

Die 4 Pfarren und Schulen befinden fich ju Altenfelden, Reufelden, Diedermaldfirchen und St. Deter am Bindberge. Ueber Die gwen erfteren ift ber landesfürft, über Die gwen letteren bas Stift Rlorian Datron.

Die 14 Steuergemeinden beiffen: Allerftorf, Altenfelben, Urnreut, Auberg, Ederitorf, Safelbach, Raiten, Langhalfen, Reufelden, Diederwaldfirchen, Gt. Peter, Dubrnftein, Trautendorf und St. Ulrich. Diefer Steuerbegirf bat 18843 topographifche Mumern.

Das Brand = Affefurang = Rapital betrug mit Schluffe 1823 Die Summe von 00,780 fl.

Der Pfarre Altenfelden find nachftehende 32 Ortfchaften zugemiefen : Altenfelben, Arnreut, MBesberg, Blumau, Daim, Doppel, Ederteberg, Frauenfchlag, Frenleben, Boging, Goderedorf, Safelbach, Suhnergefchren, Sogling, Bolling, Sorhag, Sumannberg, Ragenbach, Liebenftein, Manerhof, Reundling, Dberfeichtenbach, Partenreut, Ochorfding, Starling, Ctary, Steinerberg, Stierberg, Unterob, Unterfeichtenbach, Beigert und Bollmannoberg.

Mus biefen wird von Altenfelben, Blumau und Liebenftein umftandlicher gefprochen, und hierben auch

268

Einiges von Frauenschlag, Hölling und Thum mitgetheilt.

Alltenfelden, Gildenfelden, im Elend und auf ber Alten. Diese Benennungen fommen in alten Urbarien von dem fraglichen Pfarrdorfe vor, und den letten Namen führen noch jest 2 Bauernhäuser am Ende des Dorfes gegen Neufelden, das mit seinen geschichtlichen Daten ja nicht mit Altenfelden zu vermengen ist.

Altenfelden, welches in 43 Häufern, 65 Wohnpartenen, und 285 Einwohner zählt, liegt 9 1/2 Stunde von Linz, und eine starfe Tagreise von Passau. Die Kirche, das Pfarrund Schulhaus sind hier die vorzüglichsten Gebäude. Die Kirche, dem heiligen Pahste Sixtus geweiht, ist schön, groß, und durch ihr Alter (welches auf 1040 zurückreichen soll), ehrwürdig. Unter den vielen noch lesbaren Denksteinen ist der des Beorg Stadler zu Plumbaw vom Jahre 1559 der älteste, und das in Stein gehauene Kind aus der Familie der Murhaimer von 1606 in einer Seitensapelle der schönste. Während man den 26 Klafter hohen Thurm von Quadersteinen zur unbeschreiblich schönen Aussicht besteigt, bewundert man mit Recht den künstlichen Bau des Dachstuh-les der Kirche.

Das angenehme Pfarrhaus ließ der Pfarrherr Georg Bianchivon Beiffenhaus aus Mailand im Jahre 1709 herstellen, und das zwedmäßige Schulhaus der Dechant Sigmund Hager, der von 1775 bis 1786 hier war.

Der erste bekannte Pfarrer vom Jahre 1337 hieß Ulrich Porrucker, der jegige seit 1786 Bengel Heinze, welcher 1773 Minister im Nordiso zu Linz war, und am 8. Janner 1823 zur Belohnung der durch 60 Jahre theils beym Lehramte, theis in der Seelsorge sich erworbenen ausgezeichneten Berdienste von Er. Majestat dem Kaiser, die große goldene Chrenmedaille sammt Kette erhielt. (Linzer Zeitung Mro 9 vom Jahre 1823). Heinze gab blos sprische Gedichte heraus; andere Sachen erschienen fälschlich unter seinem Namen. Da er hörte, daß die Franzosen im Jahre 1800 besonders die Papiere der Zesuiter aussuchen, so verbrannte er seine Manusseripte. Zu Altenselden war von 1604 bis 1622 kein kathoslischer Pfarrer.

Mis Gebaftian Rugelmann 1597 von ben rebelliichen Bauern vertrieben worden war, flüchtete er fich in feine Ritale Reufelben, wo er eine Zeitlang die feelforglichen Gelchafte verrichtete.

Das Taufbuch beginnt mit 1597, wurde aber von 1603 bis 1626 unterbrochen; das Trauungebuch fangt mit 1713 an.

1369 wird die Muble gu Auraffen, 1378 das Gut ben bem Kropplein in der Leiten, 1477 die halbe Hofflatt am Beigtenpach, — alle in der Pfarre Altenfelden befindlich, genannt. (hohened's Wb. S. 284, 305, 731).

Blitmatt ift ein Dorf mit 14 Wohuparteren, und of Einwohnern in 10 Saufern nicht weit von Altenfelden. hier befand sich einst ein Edelstig der herren. Plumau, Piberbach und Oradellirch ene, von welchen beineited von Plumau im Jahren 1344 als Sohn der Schwefter des Petervon Nofenberge, potto von Plumbau a. 1391 als Zeuge, poerg Neuhaufer zu Nuetting und Plumbaw aber 1357 und 1361 als Anwalde der ob der ennssischen Zandeshauptmannschaft erschienen. (hohened 3x Bd. C. 282, 706. — Prenenhueders historischer Katalog C. 177. — Posensurch es Gegraphische Extensive Des Bereich von Bereich und Bereich gegraphische Extensive Des Bereich und Bereich und der Bere

Rach ben »paffauifchen Ausfonfften« gehörte Blumau unter Kaffer Berbinand II. ben Borgern. Begen Sheilnahme an ben Bauernauftanden nahm es ihnen bie faiferliche Kammer weg, worauf es Paffau 1627 faufte.

Frauenichlag war 1390 ein Guichen, welches damals Bernhart der Perndorfter in Aundader v. Tann berg verkaufte; nun ift es ein Dorf mit 11 haufern, 17 Bochpartepen, und 47 Einwohnern, das schon auf Vifcher's Karte genannt wird, wie saft alle Ortschaften von der Pfarre Altenselben. (Hospened zr Vd. 28.731).

Bolling, ein Dorf mit 11 Saufern, 18 Bohnpartenen, und 77 Einwohnern. Zuch da ift ein Bauernhof, der einst den ftraffalligen Jorgern gehorte.

Liebenftein , eine Ortfchaft mit 4 Baufern , 6 Bohnpartegen , und 24 Einwohnern. Der Ebelfis , beffen Namen auch eine Familie trug, und auf welchem 1441 und 1470 paffauische Schloßpfleger walteten, wurde 1433 vom Bischofe Leonhart zu Paffau an Berchtold von Lofenstein zu Lehen verliehen (Hoheneck 3r Bd. S. 372); 1457 durch Ulrich von Starhemberg gefaust (Hoheneck 2r. Bd. S. 532); später mit Bewilligung des Kaisers Ferdinand II. vom Erzeherzoge Leopold als paffauisches Lehen eingezogen, weil die Jörger sich zu Rebellen auswarfen; hierauf zur Herzschaft Pührnstein inforporitt; endlich aber in ein nun abgebrochenes und an einer anderen Stelle erbantes Wirthshaus umgestaltet. (Buchinger 2r Bd. S. 158, 180, 353, 387. — Hoheneck 3r Bd. S. 910).

Thum, auf einem hohen Felsen am Thumbache, jeht eine Schloßruine, gehörte dem Hochflifte Passau. (Hoheneck 3r Bd. S. 27). Der Bauersmann spricht Dam, Doam oder Daim aus, nun eine Ortschaft mit 12 Haufern, 19 Wohnpartenen, und 67 Einwohnern. Uebrigens führt Hoheneck in den Jahren 1526, 1625 und 1694 auch eine Familie von Thum auf. (1r Bd. S. 453, 2r Bd. S. 207, 3r Bd. S. 911).

Unter die Pfarre Neufelben gehören die Ortschaften; Bayrach, Blankenberg, Spleinsberg, Langhalfen, Neufelben und Unternberg. Davon werden Blanken berg, Langhalfen, und Neufelden zur naheren Beschreibung gewählt.

Blankenberg ist eine Ortschaft mit 7 Sausern, 11 Bohnpartenen, und 68 Einwohnern, links an der großen Mühel
der Kirche von Neufelden gegenüber. Bom einstigen Schlosse
sieht man bloß einiges Mauerwerk. Bon den Blankenbergern macht nur mehr ein Schreiben des Hanns Beldner am Sonntage Eraudi 1298 Erwähnung, worin Nachbar Beit Blankenberger zur Hochzeit der Tochter des Ritters
Hanns nach Belden eingeladen wird.

Langhalfen, Langholfen, Langenholsium, ein Schloß und Dorf mit 20 Saufern, 38 Bohnpartenen, und 170 Einwohnern, unter Reufelden zur Rechten der Mühel. Sier hieß es einst an der Kamermühle oder an der Kampmuhle, welche bepläufig um 1688 durch Kauf an Joseph Kampmuiller, und 1696 an seinen Sohn Zacharias

Mariophilus kam, der nicht bloß das Besithum verschönerte, sondern auch das Schloß baute. Nachdem dieser Mann k. k. Hofkriegsrath, geheimer Referendar und Kanzlepdirektor geworden war, erhielt er nach dem Tode Josephs I. († 17. April 1711), den Auftrag, den nachmaligen Kaiser Karl VI. mit mehreren Abeligen nach Desterreich zu begleiten. Da machte er das Gelübde, neben seinem Schlosse Langhalsen ein Kirchlein zu bauen, wenn das Geschlosse glücklich beendiget würde. Der Himmel ersüllte seinen Bunsch, und so baute er 1716 die nette Schloßkapelle zu Ehren des Heilandes im Kerker, und versah sie mit einem Benesiziaten, und mit Kapitalien, welche aber 1784 zum Religionssonde eingezogen wurden.

Kanghalfen fam 1718 an Johann Georg Kampmüller von Megburg (Hohened'ir Bd. S. 681), am 17. August 1798 an die Gräsin von Füger, am 7. September 1798 an Joseph Peßler, am 14 Dezember 1807 an seinen Sohn, Joseph Karl Edlen von Peßler, am 20. März 1810 durch Kauf an Franz Edlen von Peßler in Bien, und dann wieder durch Kauf von Joh. Paul Löfler als Bitwensig an die jegige Eigenthümerin.

Bu langhalsen ist die Beuteltuchfabrik, und die herrschaftliche leinwandbleiche besonders merkwürdig. Die Beuteltuchfabrik erzeuget unter einer Kompagnie von 6 Meistern
jährlich bey 1800 Stück Beuteltücher; sie erhielt im Jahre
1722 von Kaiser Karl VI. ein Privilegium, welches alle
seine Nachsolger bestätigten. De Luca gibt (1r Bd. S.236
und 237) die Preise der Beuteltücher dieser Fabrik im Jahre
1782 an. Die herrschaftliche leinwandbleiche beschäftiget mit
jährlichen 5 bis 6000 Stücken 10 Personen. (Manuscript).

Renfelden, Felden, Velden, Veldan. Bevor wir in der Entwickelung unfers Gegenstandes fortsahren, muß die Vorausschickung geschehen, daß Altenfelden und Neufelzben einst nicht zwen Orte waren. Wann sie in diese getrennt wurden, ist nicht bekannt. Das erfährt man an Ort und Stelle, und so wird auch Manches bald flar. Man sprach Velden, und meinte den Hauptort und die Herrschaft zugleich. Der Sie der letzteren befand sich aber zu Neufelzden, und diese erhob sich in der Folge viel merkwürdiger als Altenfelden, wie sich zeigen wird.

Rach einer Enenflischen Sandichrift, welche ber 1823 verflorbene Ritter v. Pegler begm ftanbichen Kollegium in Ling fab, befand Reiefben fcon 161 mit 45 Saufren. Rach ber nämlichen Quelle gehörte ber Ort damals dem Ritter Panns Beldner, Der ein Schieß fire hatte. 218 Selmhart Weldner, ber ein Schieß fire hatte. 218 Selmhart Beldner toof feine Lochter Klocilbe an Ullo von Blankenberg vereilichte, wurde zu Belden ein Lungier abeiten, was eine Auffdreibung im Dertienen Martes-

Archive erzählt.

Balb hierauf geschaft bie Werpfandung des Martre Bulben an Passau (Geschichte), und als ihn 1266 die Bagern verbrannten, wurde helm hatt Welduer, der Bothe genannt, todt geschlagen, worüber seine Fran aus Schrecken farb. Ein im Jahre 1790 in der nun abgetragenen Kirche ju Oberseichlenbach aus Eigenssin vermauerter Leichenstein ergählte biese umfländlicher:

. 1269 wirde ber Ort und die Rirde wieder aufgebaut. Zuch dieses fand fich auf einem weggefommenn Denfteine. Damals mag ju Feld en bas Wort: Reu finjugelest worben, und um Diese Zeit auch der Rame Alten felden entftanben sepn.

1311 wurde die herrschaft gelden von Konrad von Capellen und 1503 von Bolf hoftleinfperger durch das Sochstift Paffau wieder eingelofet. (Austonfften Seite 6).

1315 gab Bifdof Bernhart von Prambach ben Burgern des hochliftischen Martres Welden die Erlaubniß, alle Wochen 12 Plund Kufen Sale von Palfau mauftrez adsussifiem. Diefes Privilegium hob Kaifer Friedrich IV. am 3. Juny 1484 gi Gunglen bed Salfer Friedrich IV. am 3. Juny 1484 gi Gunglen bed Seiffes Riedernburg auf (Buchinger 22 Bb. S. 190). Ils man 1807 ben 1594 er richteten Martfeburm abbrach, welcher fowohl zum Martfa-Archive als zu Bürgerarresten Diente, sam man einen noch auf bewahrten Erin mit der Jahresight 1515, ber zu manchetlen Wermuthungen Anlaß gab, die nun erfatr sind. 1301, 1441, 1451, 1470, 1517 treffen vir zu Kelden passungt. 1441, 1450 den Mendelter, 1470 den Mautner Janns Gosch bort. (Buchinger 27 Bb. S. 158, 178, 149. — Hopenerd 37 Bb. S. 281, 285).

Unter Bifchof Leonard (1425 bis 1451) murbe ber paffquifche Marft Belben ju einem Riederlageplate gwifchen Paffan und ling gemacht. (Buchinger 2r Bb. G. 143). 1505 erichienen Deputirte Diefes Marttes am Candtage gu Paffau. ( Buchinger 2r Bb. G. 210 ).

1525, 1592, 1626, 1658, 1725, 1794, 1811 verungludte ber Ort burch Gener.

1528 fommt Leoprecht Sannreuter ale paffauifcher Berrfchafteverwefer vor. In der Urfunde , wo er genannt wird. fteht auch , daß das Gericht Belden der Berrichaft Darebach inforporirt fen. Rerner werden die Orte Ubornberg und in ber Boran (Borbag) als im Gerichte Belden gelegen bezeich= net. (Buchinger 2r Bd. G. 289).

1568 verlieh Bifchof Urban von Erennbach bem Martte Belben ein eigenes Bapen. Ein gefcundener Bolf ftebt auf einem neu geaderten Felde, und balt bren Rornahren in feinen Rlauen.

Im 10. Man 1626 belagerten 800 Bauern bas alte Ochlof Belden. (Rurg ir Bb. G. 132).

1637 ertheilte Raifer Rerbinand II. ben Burgern von Reufelden die erfte Juftang in Rlagfachen und Die Marfts-Frenbeiten.

1781 bestätigte Jofeph II. ben Meufeldnern ihre Marfte = Frenheiten, und verlieh ihnen bas abelige Rich. teramt.

1780 verfaufte Daffau bas ebemalige Ochloß ober Umtbaus an den burgerlichen Leinwandhandler Rarl Bog. Diefes Amthaus ift ben der Candtafel als ein Frenhaus eingetragen.

1805 murbe ber Magiftrat neu organifirt, ein Burgermeifter und Onndifus aufgestellt.

Reufelden liegt, fo ju fagen, auf einer breiten Erdjunge boch auf einem Berge rechts an der großen Dubel bren Biertel Stunden von Dubrnftein. Es jablet 130 Bobnpartenen

ir Thi. 2te Abthi. (Dubifreis).

und 534 Einwohner in 75 schon gebauten Haufern, welche sich mit Feuermauern am Saberfelde, in der Pfarr- und Kirchgasse in zwen Reihen darstellen.

Un dem 150 Schritte langen, und 30 Schritte breiten Plake befindet fich das Benefiziatenhaus, welches 1764 auf Roften der Burgerfchaft mit einem zwenten Stode verfeben murde, das Burgerfpital, und am Ende deffelben Die mittelmäßig große Rirche mit gothischer und neuer Bauart, den beiligen Philipp und Jafob geweiht. Das Bochaltarblatt, die Simmelfahrt Maria, ift von Rhuderbauer, Die vier übrigen Geitenaltare von Och midt aus Rrems. Die vier Borftellungen aus dem alten Testamente im Bordertheile wurden 1801 gemahlt. Die Beit der Entstehung ber Rirche fann nicht genau angegeben werden. So be ne cf macht ichon 1420 und 1466 Meldung davon. (1r 23d. G. 430. 3r 23d. S. 280). Bielleicht mar fie die Schloffapelle der Weldner? Die fruber lesbar gewesenen, nun jum Theile ausgetretenen Denffteine find wenigstens jene des Sann 8 Beldner von 1300, und des Chriftoph Borlein= fperger von 1508. (Sobeneck 3r 23d. G. 287). Das fchone Epitaphium des paffauischen Landrichters und Mautners, Sanne Dedter, von 1568 befindet fich an der rechten Geitenwand. Den Rirchthurm baute der hiefige Burger und Bildhauer, Frang Stadler, von dem man in der Kirche auch mehrere hubiche Statuen antrifft, 1770 in feiner jegigen Bestalt auf feine Roften hoher. Die gesperrte Lottenkapelle auf der Mordfeite der Rirche ließ der Leinwandhandler, Da= thias Dehner, 1760 herftellen. Den Gottesacker gieren viele fteinerne Grabmabler.

Der dasige Pfarrsvifar und Benefiziat wird vom Pfarrherrn zu Altenfelden, wo er früher wohnte, prafentirt. Das Benefizium in Neufelden wurde schon 1501 von der Burgerschaft gestiftet; aber erst 1667 fangt das Berzeichnis der Bifare und Benefiziaten von Neufelden mit Kaspar Gruber aus Salzburg an. Bom namlichen Jahre ift das Zanf-, Trau-und Sterbbuch. Der erste Schullehrer fommt 1668 vor.

Bis 1784 hatte der Bifar in Neufelden, welchem feit 1733 ein Defizient zur Aushülfe bengegeben ift, nur die Seelsforge im Markte allein auszuüben; erst da geschah die Zuspfarrung der vorgenannten Orte.

Das Marftfpital, 1265 von Belmhart Belbner fur arme Pilger, und verwundete Rnechte gestiftet, ftellte ber durch gludlichen Sandel reich gewordene Johann Rarl Stolg mit gebn Bimmern im Babre 1795 gang neu ber. 12 Pfrundner erhalten darin unter der Bogten des Magiftrates und Pfarrvifare monatlich 40 fr. bis 2 fl., Bol; und Meditamente. Die Rapitalien betragen 6018 fl. 53 fr. Der fo eben genannte Menichenfrennd Stolal ftarb 1817, und machte nebft anderen ichonen Stiftungen auch noch funf mit jahrlich 170 fl., und dren mit jahrlich 90 fl. fur Studierende und fonflige Burgerefinder von Reufelden. Und Ctolil's Sausfrau, E berefig, batte ben namlichen wohlthatigen Ginn wie er. 3m Linger Intelligengblatte Dro. 45. vom 6. 3us nn 1825 beißt es, bag megen verloofter Stolgl'icher Stiftungs-Obligationen vom 5. Jung 1825 vier Therefia Gtolgl'iche Stiftungeplage, und gwar bren fur Lehrfnaben jabrlich git 30 fl., und einer fur ein Dabchen mit jahrlich 50 fl. Conventione = Munge 2B. 2B. befest werben.

Das bier bestandene landesfürftliche Beutellebenamt murbe am 21. Junn 1824 verfauft.

Außer den zwen Jahrmarften wird alle Donnerftage 2Bodenmarkt gebalten, wovon bren in den letten Raftenwochen befonders jablreich befucht merden. (Manufcript ).

2m 23. Man 1806 famen Ge. faiferliche Bobeit Erghergog Rainer, Bicetonig von Stalien, in ben Martt Renfelden, und von ba nach langhalfen. Diefe Gegend hatte bis babin noch nie bas Glud, einen erlauchten Pringen von ihrem allgeliebten Raiferhaufe gu feben. (Linger Beitung Dro. 44. Jahrgang 1806).

Unter die Pfarre Diedermalbfirchen geboren biefe 13 Ortichaften: Allerftorf, Baumgartsau, Begened, Dieberwaldfirchen, Peherstorf, Steinbach, Trautendorf, St. Ul: rich, Uttendorf, Biegereberg, Bitgerftorf, Bolferftorf und Beigendorf.

Davon werden Diebermaldfirchen, Steinbach, und Gt. Ulrich umftandlicher bebandelt.

Das Pfarrdorf Diedermaldfirden, welches in 68 Saufern 110 Bohnpartegen und 433 Einwohner bat, liegt am Posenbache, der 1781 große Verwüstungen anrichtete, 1 1/2 Stunde von St. Johann und zwen von Neufelden. Die alte Kirche, der Gottes Mutter Maria geweiht, einst von vielen Wallfahrtern befucht, ist groß und schön. Die darin befindlichen Statuen sind vom alteren Sattler, einem berühmten Statuar von St. Florian, und das Vild des heiligen Joseph von Halbwar. (Ling 371, 374 2c.).

1340 und 1413 geschahen von den Schallen bergern zur Pfarre Niederwaldfirchen theils neue Stiftungen, theils Restituirungen von den an sich gezogenen Gütern. (Hoheneck 2r Bd. S. 264 und 267). 1444, 1457, 1535 wurden Mitglieder aus dieser Familie und 1550 Christoph Höriger zu Niederwaldfirchen begraben. (Hoheneck 2r Bd. S. 268, 269, 272 und 1r Bd. S. 430). 1392 kommt der Hof zu Pering in dieser Pfarre in einer Urfunde des Nifolaus v. Schallenberg, und 1417 der Edelsig Geiersperg a), von dem man nur mehr die Stätte sieht, in einer Heurathszubrede des Stephan von Lud man storf vor. (Hoheneck 2r Bd. S. 267; 3r Bd. S. 19). Alles übrige berichtete die Geschichte.

Steinbach, ein Landgut und eine Ortschaft mit 42 Saufern, 65 Wohnpartenen und 278 Einwohnern. Der Gelssig war früher ein Eigenthum der Steinbecker, Schallensberger, Perkhaimer, Rabenhaupt, Höriger, Fieger, Hager und Spieller. (Hoheneck ir 280. 78 Bl. und S. 430); später siel er mit Langhalsen an die nämlichen Besser. Auf einem Bergrücken nicht weit von Steinbach sindet man die Ruine des Stammgutes der Aigelsberger (nun ein Bauernhof), von welchem During von liegelsberg 1322 und Georg Aigelsberger zu Aigelsberg 1396 erscheinen. (Hoheneck 3r 280. S. 20).

St. Ulrich, gad Ura, eine Ortschaft mit 18 Saufern, 27 Wohnpartegen und 115 Einwohnern mit einem gesperrten und verfauften Kirchlein zwen Stunden von Neufelden. hier befindet sich der Verwalter der Unterthanen von St. Peter und Niederwaldfirchen, welche dem Stifte St. Florian ge-

a) Gielge feht Geiersperg in das Distrikts-Kommissariat Schwerts berg am Narnflusse hinab.

hören. Den einstigen Edelsit befaßen 1340, 1392, 1440 die Grafen von Schallenberg. Von diesen faufte ihn das Stift St. Florian. (Hohened ir Bd. S. 691. 2r Bd. S. 264, 267 und 3r Bd. S. 27).

In dem ehemaligen Umtsgebaude des Stiftes Schlägel, welches ihr Freyamt dem dortigen Hofrichter übertrug, und das Gebaude verkaufte, besteht aber hier noch ein anderer Frensig, welcher dem Ferdinand Lang gehört, und wo obige Unterthanen vom Stifte St. Florian verwaltet werden.

Die Pfarre St. Peter begreift 11 Ortschaften in sich: Auberg, Dorf, Eferstorf, habring, Zgelbach, Kasten, St. Peter, Pührnstein, Simaden, Steinbruch und Straft.

Hiervon werden St. Peter, Puhrnftein und Steinbruch naher beschrieben, und ben St. Peter auch furze Notizen über Gollerberg, Schonberg und Soch-haus mitgetheilt.

St. Peter, gad Peter am Mindberge, ein Pfarrdorf mit 57 Häusern, 118 Wohnpartenen und 486 Einwohnern, eine Stunde von St. Johann und Pührnstein, 1 1/2
Stunde von Waldfirchen, zwen von Kaslach, vier von Kirchschlag, und sieben von Linz, liegt eben, aber doch sehr hoch,
weswegen man hier die schönsten Partien sieht: St. Johann
sammt den Petersberge, die Gmundner und Steprmärfischen
Bebirge, Scharten, Stroham, St. Ugatha, Kirchberg,
Ultenselden, Neufelden, Pfartsirchen, den Hochwald, Rohrbach sammt dem Schlosse Berg, Steinbruch und Hollerberg,
die Waldungen von Bohmen, St. Oswald bey Haslach 2c.

Nebst den schönen Unsichten geniest man hier vortreffliches Trinkwasser. Die Sage macht St. Peter » zu einem Städtchen am Windberge. Dieses ift übertrieben; aber nach dem Zeugnisse der Urfunden war St. Peter schon zu Unfange des 13. Jahrhunderts ein Marktsleden, der Privilegien über frenen Sandel und die Exemtion vom Landgerichte hatte. (Kurz's Manuscript).

Die vorzüglichsten Gebaude find hier die Rirche, ber Pfarrhof und das Gasthaus des Baders Gruber. Die Kirche, dem heiligen Peter geweiht, hat gothische Bauart und vier Ultare mit mehreren Verschönerungen aus neuerer Zeit, welche nach einem Chronograph am Chore vom Jahre 1773 sind. Die meisten Vilder mahlte der alte Sigenthaler in Ling.

Bur Pfarre St. Peter gehörte bis 1682 auch St. Stephan am Ridl, wovon bereits Meldung geschah; die Filialen St. Georgen am Hollerberge und St. Unna am Steinbruche gehören noch dazu.

Die Filialfirche von St. Georgen am Hollerberge (oder am Holaberge) liegt auf einer Unhohe mit Waldungen umgeben 1 Stunde von St. Peter. Sie wurde von dem Edeln Urban von Hollerberg erbaut, und stand lange verlaffen da, bis sie Graf Ehrenreich von Sprinzenstein 1735 wieder in besseren Zustand herstellte; es wird ofters Messe darin gelesen. (Manuscript).

Mebst den allgemeinen geschichtlichen Daten dieses Pfarrortes sind noch folgende spezielle bekannt: Nach Urkunden von 1137 ben Krems und 1139 zu St. Florian verzichtet Herzgo Leopold der Frengebige von Banern und Markgraf von Desterreich gegen das Stift St. Florian auf seine Unsprüche zu dem Gute Windberg und befrenet dasselbe von einem Naturaldienste (Hormany's Wien 2r Bd. 18 Heft S. 19 u. 20).

1396 erhielt » Jorg Migelfperger « den Bellhof und ein Gut auf der Dedt in der St. Peterspfarre von den Berzogen Wilhelm und Albrecht zu Defterreich als leben. (Sobeneck 3r Bd. G. 3). 1467 verfaufte Beorg Rerfch= berger zwen Guter in der Pfarre St. Peter an Ulrich von Starhemberg, (Preuenhuebers ftenrifche Unnalen G. 51). Geit 1597 gehort von Diefer Pfarre ein Frenbauer nebst einem Bebent von Saslach unter ber Benenung: »den Bebrudern von Beuraffel an das Stift Sohenfurth. (Urfunden diefes Stiftes). 1682 brannte der Ort ab. 2. Jung 1783 giengen ebenfalls zwen Baufer zu Grunde ( Lin= ger Zeitung Mro. 46. vom Jahre 1783). Ben diefer Ge= legenheit trugen die zwen Bauersmanner, Da t hia 8 Sabinger am Godergute und Joseph Bafolbin= ger am Strafferhofe, 1/4 Bentner Pulver aus dem bereits brennenden Rramerhause und retteten durch ihre Ruhnbeit ben gangen Ort. Um 24. Junn 1805 feperten zu St. Peter vier ehrwürdige Paare im froben Geleite ihrer Kinde und Entel ber Aimvefenbeit beb hobmichigiten Bifdofes von Lin; ibre Jubelhochzeiten, — ein feltenes Ereigniß, das man in ber Gegend noch nie erlebte, und auch faum jemale erleben wird. (Emger Zeitung Nro. 53. vom Jahre 1805). Außer den merbe Jahrmäfrten ift bem Orte alle Frentage ein Wochenmarft bewilligt.

Gleich unter Hollerberg an ber großen Mubel ift bie Schloftnine Schon berg, in deren Nabe man 1819 eiferne Pfeile audgrub, und hinter bem Hollerberge die Muine Hoch baub, baub. Die einstigen Bester von beoden fennt man nicht; nun find Bauernhöfe an ihrer Setlle. (Manuscript)

Pubenkein, welches 1337 bem scannt v. Capelle gebete (Spehened 3x Bb. S. 23), wurde staoz lammt ber gleichnamigen Herrschaft ein passauisches Leben (Buchinger 2 Bb. S. 115); 1435. mbl 1436 besaften es die Gtarbemsberger (Preuenhuebere bistorischer Auflagen es der Folge kam es an die Idrger, und da 1620 dies Familie ihre Bestigungen wegen Theiliagme an den Emperungen verlor, scheinte Kaifer Ferd in and II.-einen Theil davon an die Grafen von Harrach, welche um ihre Anfpriche auf ganz Huften gut und gelich es, daß diese hochstift foar die Ferdingen verlor, dentie Bestigung und ganz haben gelichen Bichenstein gelichen Bichenstein gelichen Bichenstein gelichen Bichenstein bei Bergerichen Blaiber befreids (Ausbonstien Seehenstein) von den Velftig Bluman fauste. Bom Kauffollstinge wurden die Idregerichen Glaber befreids (Ausbonstien Seehenstein) von der der bei der Verlagen in erhoft liebenstein an ben passausigen gebeimen Geletetat, Idaban Richtsbeste, um 5722 if., und

1631 Pulkrnftein allein vom Bifchofe Sebaftian an ben griftlichen Rathsdangler, Johann Marimus Steiner von Pleinfelben, um 3013 fl. übergeben, 1686 aber an ben Hoftfammerrath, Hoftabl. um Hoftfenningmielle, Rupe, det E. d. 2002. De. 337 und 410). 1774 baute Kardinal von Firmian für den Oberbeamten zu bem alten Gebaube ein neues von Jammeen hinzu. Man 303 damals aus einem Dachbalten einen mit Blut befreiten, im Hofte aber noch unverfehren Pfell berauk. Bep der Cafularifation der geiftlichen Kurflenthimer fiel auch Pubriftein an die faiferliche Hoftener, von welcher viele Hofter befe Hoftefen murde.

In der Schloffapelle befindet fich der heilige Untonins in febr ichoner Bildhauerarbeit; außerhalb des alten Schloffes fieht man ein Borwerf dem allmähligen Berfalle queilen.

Steinbruch ift ein Dorf nicht weit von Phipruftein und bem Parachbach mit 20 faufern, 32 Wohipartepen, und 148 Einwohnern. In der der heiligen Inn a geweiften Sirche wird an Sonnagen der Gotteobienil gehalten. Diese Kirche wurde isog vom Erasen Berg ort von Starthemberg und seiner Gemaßin hed wig von Nosen der gebut. Ein weifinammorner Denfleit auf der Episselieite lagt diese. Auf der Evangelienseite sieht man den Grabhein des Otifiers von rothem Marmor, auf welchen Starthemberg in Lebendgröße eingehauen ist. (hobenned ze Bb. C. 538). Deine Gemaßin hebe wig ließ auch den Kreutweg in rothen Marmor eingadeu; man sieht aber von Pubrustein die Seine Bruchlin ber einige Catainen dawn. 1611 ischnette Eras bruch nur mehr einige Catainen dawn. 1611 ischnette Eras bruch nur mehr einige Catainen dawn. 1611 ischnette Eras von Sarrach diese Kirche dem Stifte St. Florian. (Mae nulleript).

## 14) Ranarib I.

In diesem Distriktstommissariate gablt man 24 Dorfer, 296 Saufer, 459 Wohnpartepen, 2073 Simwohner, 1 Herrichaft, 2 Pfarren und Schulen, 3 Steuergemeinden, 1 Chirurgen, 1 Sebamme, und außer 65 feinwebern, 1 Schomme, per, 1040 Spinnern und Spinnerinnen in hanf und Flachs, 4 Strickern und Strickerinnen noch 13 Kommerzial = , 59 Polizepgewerbe und frepe Beschäftigungen.

Das Kommissariat mit einem Pfleger hat feinen Umtsfit zu Ranaridl, feit 30. July 1823 im Besitze der Frau des Georg von Prunner.

Die zwen Pfarren und Schulen befinden sich zu Oberstappel, und zu Ranaridl. Patron darüber ist der Religionssfond. Ueber Oberfappel steht die weltliche Bogten der herrschaft Altenhof, über Nanariol aber der gleichnamigen herrschaft zu; die geistliche Bogten führet an benden Orten der jeweilige Pfarrer.

Die dren Steuergemeinden find: Meuflift, Oberkappel und Ranaridl mit 6542 topographischen Numern.

Das Brandaffefurang-Kapital wurde mit Ende 1823 auf 99,900 fl. ausgewiesen.

Die Pfarre Oberfappel besteht aus den 13 Ortschaften a): Diettmanstorf\*, Grettenbach\*, Grubberg\*, Hallschlag, Hochod, Kaffering, Neustift, Oberaschenberg, Oberfappel, Ofterwasser, Unteraschenberg, Batersreut\* und Zankelbach.

Das Pfarrdorf Oberkappel liegt mit 32 haufern, 67 Wohnpartenen, und 263 Einwohnern größtentheils auf einem hügel, am Zusammenflusse der Rana und des Ofterwassers, 6 Stunden von Passau, 12 von Linz, 2 von Pugleinsdorf. Diese Pfarre entstand erst unter Kaiser Joseph II. Die Kirche, für die Gemeinde viel zu klein, ist dem heiligen Aegid in 8 geweiht. Der erste Pfarrherr Joseph Stock mann fieng den Bau des schönen Pfarrhofes 1785 an, der vierte, 30= hann Nepo muf Buch maier, vollendete ihn 1800. Er machte sich da auch um die Berbreitung der Kuhpocken verzdient. (Manuscript).

a) Die mit \* bezeichneten Orte gehören sowohl von dieser Pfarre als von jener zu Ranaridl auch zu dem Conscriptions : Dominium Altenhof; sie sind also mit Ranaridl cumulativ.

Unter die Pfacre Rana i ibl gehören folgende in Orthaften : Eigendorf , Forftob, Großmolledberg, Geub, heigendorf, Kleinmolledberg, Kannesau, Meiereut, Puhred, Kanarill und Seienladen. Aus diesen fann bloß von Rana i die unfändlicher Erwähnung aefachen.

Ranaridl, Ranariedl, Ramariedl, Ramaried, Ranarigl, Ranaigl, Rumandl, ein Golof und Dorf mit 30 Baufern, 50 Bobnpartenen, und 227 Einmobnern, 1 Stunde pon Marsbach, und 1 1/2 pon Engels bartegell auf einer febr boben mit Bald bewachsenen Leite, oder am Ridl, welchen Die benden an der Gpige desfelben gufammentommenden Rluffe : Die Rang und Die Donau bilden, und der Burg und dem Dorfe zugleich den Damen gaben. Unch diefe Pfarre wurde erft unter Jofeph II. neu errichtet, und Die Ochlogfapelle gur Pfarrfirche bestimmt. Gie ift Der Simmelfahrt Maria gewidmet, flein und finfter. Der Pflegobeamte, der Pfarrherr, der Schullehrer, Die Ochule und Das Braubaus befinden fich fammtlich im Schloffe, von dem uns fo wie von der Berrichaft Die alteften gefchichtlichen Data bereits befannt, und folgende noch Die wefentlichften find;

1300 befaß biefe Berrichaft Banne Beifeleberger vom Sochftifte Paffau leibgedingeweife, und 1454 Rein= precht von Pollbeim pfandweife. (Buchinger 2r Bb. G. 117 und 179 ). 1487 wurde fie als Gigenthum des Sochftiftes an Beriog Georg in Bapern verpfandet, und 1490 vom Bifchofe Friedrich an Die Berren von Prues fchent, (welche fpater, und gwar fcon 1524 Grafen von Barbed, und im Dachland genannt murben ), mit dem Bie-Derlofungerechte verfauft. 1406 faufte Raifer Darimilian I. Diefe herrichaft von den Pruefchenfen. Damals mußten alle obrigfeitlichen Berbandlungen, Cheverfprechen, und Bochgeiten von den im Umfreife einer Stunde von Ranaridl entlegenen Unterthanen in der Saferne von Rangridl gehalten werden. (Buchinger 2r Bb. G. 239 ). 1512 erhielt fie Mar von Dedt vom Raifer jum Pfande. ( Sobened 2r Bb. G. 12). 1581 verfaufte fie Raifer Rudolph II. an Die Shevenbiller, von melden fie 1501 die Grafen von Gal : burg ale Pfand, und am 11, Dovember 1624 burch Rauf als erbliches Eigenthum erhielten. Da Rangridl '1725 an Die Grafen von Klamm gefommen mar, fo faufte Daffau

daffelbe 1765 von diesen wieder an sich, (Buchinger 2r Bb. S. 444. — Sobened 2r Bb. Inhang S. 5). Durch bie Gafularisation fiel auch diese geerschaft bem öfterreichischen Kaiserbufe zu, von dem es die jesige Besigerin faufte,

## 15) Odlagel.

Dieses Distrites Kommissariat hat 1 Martt, 37 Dörfer, 84 Jaufer, 1428 Wohnpartepen, 6369 Einwohner, 1 Dererschhaft neht Rosser, 1628 Wohnpartepen, 6369 Einwohner, 1 Getuergemeinden, 2 Chirugen, 2 Hedammen, 2 Spitaler, und aufer 2 Blattoinern, 6 Beiedern, 9 Prügern, 1 chemische Produkten 1,1 Kattun und Bischwift, 2 Orchesten, 2 Gladbitten (im Connenwadde, jept außer Betrieb), 2 Hadenschmiden, 117 Leinzugmachern, 1 Papier Babritanten, 1240 Spinnern und Spinnerinnen in Hanf und Flache, 1 Obtumpfeinfer im Erie, 1 Stemmergiale, 1 Stoppeinern, noch 15 Kommergiale, 150 Polizepgewerbe und frepe Beschäftigungen.

Das Diftriftsfommiffariat mit einem hofrichter hat feinen Umtolis ju Schlagel, bas bem gleichnamigen Pramonftratenferftifte gebort.

Die dren Pfarren und Schulen befinden fich ju Aigen, Schwarzenberg und Ulrichsberg unter dem Patronate und unster der Boaten des Stiftes Schlagel.

Die 10 Stenergemeinden find: Algen, Bardetichlag, Sintenberg, Klaffer, Debenfirchen, Schinbelau; Schlagel, Schwarzenberg, Ulrichoberg und Unterneudorf mit 17650 to-pographifchen Aumern.

Das Brand - Uffefurang - Rapital betrug mit Schluffe 1823 Die Cumme von 331,560 fl.

Unter die Pfarre Aig en gehören nebst bem gleichnamie, gen Martte folgende 17 Ortschaften: Baurent, Breitenftein, Dierndorf, Geiselreut, Kerschaum, Rabifchlag, Mudd-phing, Ochinbelau ober Schintau, Schlägel, Die Schläglev

Glabhutte mit 17 Saufern, Stollenberg, Unterneudorf, Beirchberg, Birfel, St. Boffgang, Murmbrand, und Jagelau. Bon Diefen werben 21 gen, Och lagel und St. Bolfgang ausgehoben.

Aligen, nerdwestlich an dem Bohnerwalte 1/4 Stunde von Schlägel auf einem fleinen Hogel, ist ein auf allen Seiten mit fleinen Jausgaften umgedener freundlicher Martt mit 70 Bahlern, 201 Wohnpartegen und 774 Einwohnern, der Fertschaft gehägel unterfahigt. Die Riche, das Kolfteroder Et. Martind-Spital, die Meistliche Fabrick find hier am merkwirbigsten.

Die Kirche ift nach gethischer Art gebant, klein, licht, und durfte nach ber Jahresgahl an einem Eteine ber Außenschiebte bes Presbyteriums 1486 erbaut worden sen. Sie brannte nebst dem gangen Martte bep der am 22. July 1802 und einem Schwich terentachten Brunkt fammt dem Thurme ab, und hat außer den zweg Dentsteinen des Hauptmannes N 015 he i fer und des Nathes Barrad vom Jahre L716 an der Eudseiter der Schrenfagelle nicht Merkvirdiges.

Der Pfarthof, welchen die Burger von Migen fauften und herrichten ließen, war bis 1786 ein Privathaus.

Das Sauf -, Traumngs -, und Sterbe - Buch fangt mit

Das geraumige, gutgebaute Rlofter . Spital ließ ber unvergestiche abe Martin Breg in g fod, fammt ber barin befindlichen fleinen Kirche und einem baranftosendem Genten für alte, burftige Dienibothen von den Pfaren oder wun Klofter Edusgel hertleine. Ge wird vom sech weibliden Individuen bewohnt, weldte unter der Legten des Etiftes Edisgle festlich, weldte unter der Legten des Etiftes Edisgle festlich, weldte unter der Legten des Etiftes Edisgle faglich 4 Kreuzer, holz, und an Bestingen die Merpflegung erhalten.

Das Martifpital, fruber auch fur Dienstoffen von Gestagel bestimmt, wurde 1809 von ber Burgerichaft zu liegen gefauft. In biefem erfalten neun Individuen unter der Bogten bes Martisgerichtes Bohnung und Medifamente, und drey davon täglich 3 Kreuger. Die Kapitalien betragen 2886 fl. 15 ft.

Die Jofeph Meislische Kattunfabrif verschafft mehreren Menschen Arbeit und Verdienst. Mit Vergnügen sieht man da die Wachsfiguren und Blumen, welche der Inhaber dieser Fabrif meisterhaft versertiget. (Man vergleiche hierüber die Linger Zeitung Aro. 16. vom 25. Februar 1820). Er, der während seines Marktrichteramtes zur Verschönerung des Ortes so wesentlich beytrug, und für das Marktbränhaus einen sehenswerthen Marzenkeller sprengen ließ, legte vor wenigen Jahren ber seinem Unwesen auch einen Garten an; der im oberen Mühlviertel seines Gleichen faum aufzuweisen hat.

Auffer den dren privilegirten Jahrmarften wird an den Samstagen gewöhnlich Bochenmarft gehalten.

Bann fich Diefer Martt erhob, und welche Schieffale ihn fonft noch trafen, hat uns die Gefchichte berichtet.

Die fleine Michaelstapelle in Obernhof verfallt feit 20 Jahren immer mehr:

In dieser Pfarre liegt auch das adelige Mittergut Stollenberg. Bon der Familie von Stollenberg melden die Genealogen nichts.

Ober Ligen beginnt der Schlägler wald, welcher Oberösterreich von Böhmen scheidet. Er besteht theils aus Buchen, theils aus Kiefern, und der fürzeste Fußpfad betägt von seinem Unfange bis zur Glashütte im Sonnenwalde ben Glöckelberg (wenige Schritte davon ist schon böhmischer Boden) zwen starke Stunden. Noch im Jahre 1803 war er der gesürchtete Ausenthalt der Passauer, oder wie man sie hier nennt, der Bisthumer Wildschüßen und Schwärzer, welche Waaren nach Böhmen trugen, und auf dem Rückwege, auf dem sie sich bis in den Plankser wagten, das Fürstlich Schwarzenbergische und Kloster Schlägler Hochwild zusammenschossen. Nun sind sie aus Mangel des Hochwildes und wegen Lichtung der Schlägler Förste seltener geworden. (Dr. Mader's Reise zc. Prag 1809 S. 377, jedoch hier betrichtigt).

Schlagel, Maria Schlag, unferer lieben Frauen Schlag, Slaga, fpater Plaga ift außer Ling de einige, nach bestehende Kloster im Müblfreise. Es liegt in einen angenehmen Thale hart an der großen Mühel, nach der Bestimmung des Prager Altronomen David unter dem 480 38' 28'' der Breite und dem 31° 31' 45'' der Edinge, beynade eine Tagreise von Eing, Passau, Krumaun und Budwies in Bohnen. Es hat nach dem neuesten Diocelans-Schematismus von Eing im Bet, acht Chorperren, der Kleriter, einen Novigen und 18 Prieste außer dem Schiefter, wovon zweg als Professoren in Ling, die übrgan aber als Pfarer und Sooperatoren im Gen; die übrgan aber als Pfarer und Sooperatoren im Gen; die übrgan aber als Pfarer und Sooperatoren im oberen Mühlviertel oder im Bohnen angestellt sind.

Das Stiffsgebaude ift war feit bem legten Brande noch nicht gang ausgebaut, aber in allen Anlagen gefund mit freundlich. Der des Haupteinschritheres ind der Heilige Aug ust in und Rothert in Pontificaltleibung aufgestellt. Zwigen diesen begden Statnen lieft man auf einer rothen Marmottasset solgendes. A. Ch. MDCXXVI. asceterium hoc haeretica eversum factione denuo condicit novis his structuris ad majorem Dei max. divorumq. gloriam auxit. F. Martinus Greysing loci praepositus a. dmi. MDCXXVI.

Bon ben to Gaftzimmern befinden fich im fogenannten grunen Bimmer 4 21brecht Durrer.

Im Portratzimmer neben ber abten find alle Stifts, geiftliche feit bem abte Bilbelm II. abgemahlt, und im tleinen Safelzimmer Die Portrate bes Ordensfliftere Norbert und ber letten 11 Pralaten.

Die Bibliothef ift in einem neu bergerichteten Simer mit nieblichen Schränften anfgestellt. Ueber jebes gach ift ein eigener Katalog, und über biesen ein hauptverzeichniß verfaßt worben, velches über bie vorfanbenen Buder bas erfeutlich Sessellutat gewähret, baß 4.35 Werte in 8.39 Banden beltehend nach allen Zweigen ber Wisselnstagten geordnet sind.

Die merkwürdigften Inkunabeln und Manuseripte trifft man von ben Jahren 1462, 1473, 1474, 1479, 1496 und 1500. Ein auf Pergament herrlich geschriebener Livius hat wie viele andere die schonler Gold: und Farbenverzierungen.

Dren bis 4000 Buder in einem anderen Bimmer fonnten noch nicht georbnet werben.

Die Rirche hat in bren Schilden folgende Muf-

- A) Ecce tabernaculum Dei cum hominibus, et habitabit cum eis. (Apoc. XXI).
- B) Et Divae virgini Mariae Plagensium patronae et tutelari.
- C) Deo Optimo Maximo.

Sie ift mit Marmor gepflaftert, hoch, licht, geranmig, mit fieben Ultaren, verschiedenen Statuen, 18 lebbaren Monumenten, foon gedichten Etiglen, majestaticher Ergel, hubifden Predigtfluhl und anziehenden Gemablden geschmudt.

Bum Sochaltare fuhren 20 Stufen in vier wohlgeord, neten Zwifchenraumen. Das Sochaltarblatt, Die Simmelfahrt Mariens, ift von Rhuderbauer.

Im Presbyterium befinden fich zu begben Seiten bie ber Kapitularen mit bertlicher Boiferie von einem bortigen Chorbruber, ein Marienbild in Rembra no's Geichmacke, eine bufpende Magbalena von einem unbefannten Rünfler, bie vier Coangelijten von Nh uderba uzer, auf einer Seite bad Monument des hochverdienten Pralaten M. Ere y fin g und auf der entgegengesesten jenes bes Andread Schmid.

In ber Mitte ber Rirde ift ber Kreugaltar mit ber Gefichte ber Etitung bes Alofter in Dog, eingelegt, umb finter bemfelben ein Denffiein mit ber Anbeutung, baf ber Sifter von Schlägel an 30. September 1238 und beine Gemahlin am 30. July 1225 ftarb. Da liegt er nach hoher auch begraben. Bu ben begben Seiten biefes Altare erblickt man aufer guven anderen bie intpesanten Marmortleine gum Anbenfen ber Pralaten 3ppfer und Capreolus mit vergelbeter Juschrift.

Bon ben Seitenaltaren find ber Frauenaltar und bas Bilb bes heiligen Norbert von Bartholoma Altomonte

288

1740 ; ber beilige Dongt und Johann Depomud von Rhuderbauer.

In den Gafriftenen werden nebft einem gefchnisten Rrugifirbilde, ober welchem eine Maria aus Albrecht Dur. rere Beit ift, werthvolle Paramente, Paftoralftabe, Relche, Perfen und Edelfteine, ein elfenbeinernes Ciborium mit berrlicher Ochnigarbeit, und Die Muutien Der Rapitularen pon Bebe a) aufbewahrt, welche nur ben großen Rirchenfenerlichfeiten getragen werden. Das mit Perlen geftidte Defifleid murde von einer Sofrichters = Tochter in Ochlagel verfertiget.

Auf dem Altare ber Rapitelfapelle, in welcher die Bablen ber Pralaten gefcheben, ftebt eine fcone Marienftatue pon Soli.

Im gwenten Stodwerfe bes Rloftere befindet fich ein recht bubiches Ochulgimmer, in welchem 110 Rinder befonbers unterrichtet merden. Es werden auch bestandig bren Ronventfnaben gehalten, Die, wenn fie Anlage haben, ftudieren founen, und Diefe Belegenheit um fo lieber ergreifen, Da Das Stift gren Stivendienplate gu befeben bat.

Die Rebenfirche Maria Unger ben bem Sofrichters. gebaude ift jum Begrabniffe Der Pralaten bestimmt.

Micht weit von Diefer ift ein Garten mit 10000 jungen Stammen, welche der Forstmeifter und Rapitular, gudolyb Baceni, pflangte. Diefer murdige Greis bat das Berdieuft. Die Obfifultur im oberen Muhlviertel feit 30 Jahren empor gebracht ju haben. Er verschicket feine Geglinge nach allen Richtungen, und fie gedeiben gut. Bon ibm gilt, mas Gtatius fagt: » Serit arbores, quae alteri saeculo prosunt. s - -

Der Stifter bes Rlofters Schlagel mar ber Edle Chaldoch von Ralfen ftein, ein Minifteriale von Paffan. Belde Beranlaffung ibn jur Grundung beffelben bewogen

a) Bebe, Bebbam, bas graue nordifde Gichorn. (Funte's Ratur : und Runftferiton).

habe, laft fich mit Gewißheit nicht angeben, weil die Urtunben bierüber schweigen. Die mundliche Ueberlieferung ergablt bie Entflebung auf folgende Urt:

Chaldodus, ber Befiger ber Berrichaft Kalfenftein, jagte benlaufig 1100 ober 1200 an der außerften Grange feines Gebiethes. Da er einem Bilbe zu binig nachfehte, gerieth er unvermuthet fo tief in ben Bald, daß er nicht mehr mußte, wo er war, ober wohin er fich wenden folle, um feine Begleiter wieder zu finden. Ochon brach die Dacht berein. Durch die Unftrengung ben der Jagd waren feine Rrafte erfchopft. Bergebens fab er fich nach einem Rubrer um; nirgende erblicte er Rettung. Er fand fich gezwungen, auf eben bem Plage, wo er war, ju übernachten. In Diefer anaftvollen Lage machte er bas Gelubde: wenn er aus Diefer Bildnif ben Ausweg finden, und zu den Geinigen wieder unbefchabigt gelangen follte, wurde er jur Ehre Mariens auf bem namlichen Orte eine Rirche bauen, und ein Rlofter ftiften. Dit Diefem frommen Borfage legte er fich auf Die Erbe nieder, bediente fich eines von den Solzhanern gurudgelaffenen Ochlagels als Ropffuffen, und fchlief ein. Bahrend feines Ochlafes glanbte er Die Gottesmutter Maria in einem weißen Rleide vor fich fteben ju feben, und aus ihrem Mun-De Die Berficherung zu vernehmen, baf er biefer Befahr mieder entfommen wurde, aber dann auch feines gemachten Belubbes nicht vergeffen folle. Er ermachte, fand ben Rudeweg, fam mobibehalten zu Ralfenftein an, und banfbar fur feine wunderbare Rettung ließ er ohne Zeitverluft an bem namlichen Orte, wo er über Dacht geschlafen hatte, ben Grundftein ju einer fleinen Rirche, und jum Wohnorte fur einige Beiftliche legen. Da man Diefen Ort Ochlag nannte, fo murde auch bas Rlofter und bie Rirche Daria Schlag genannt. Go weit Die Gage!

Einige Bilber, Die freplich eine jüngere Sand mabite, baben Begug darauf, wie wir bey 21 fren hof erfufper, ob pien diefer Bilber finder man auch in Schläget, wo fie nar türlich am uneiften interessierten Einem Theil der Entstehungs erschiedte des Kolferes zeigt auch das Erifte Mapen. Die 166 beiteht namitich aus einem gestheilten Schilber. Im der Belle erfcheirt ein Raft im bauen Felbe; er laßt ich mit aus gebreiteten Alügeln gleichfam auf brep unter ihm liegende Steine (aus dem Mapen der Raftenfleuer) nieber. Der um-

tere Theil ist weiß und schwarz von einander geschieden. In diesem liegen zwen Schlägel halb weiß und schwarz, freuzweise übereinander. In der unteren Ubtheilung sind ferner
den über Eck stehende rothe Rosen (aus dem Wapen der Herren von Rosenberg). Mehrere Prälaten führten auch einen Phönir im Wapen, anzuzeigen, daß das Kloster nach mehreren Einäscherungen doch wieder empor kam. Uuch ein Marienbild (das gewöhnliche Conventwapen) nahmen einige Prälaten in das Stiftswapen auf (eine Unspielung, wie Maria dem schlasenden Stifter erscheint). Oberhalb des Bapen-Schildes ist eine Insel, und ein Visschofsstab angebracht.

Nachdem Chalchochus den Bau des Klofters vollendet hatte, übergab er daffelbe den Brudern des grauen Ordens (Ciftercienfern) ju Cangenheim im Bochftifte Bam = Diefe Schickten einige aus ihrer Mitte gur Besihnahme hierher; aber die rauhe Gegend, der Manget an Rleis dungeftuden und Nahrungsmitteln erweckte in ihnen wieder Die Gehnsucht nach dem heimathlichen Rlofter. alfo nach einem Aufenthalte von 7 1/2 Jahren den Entschluß. beimlich mit allen Buchern, Relchen und Ornaten dabin gurudzufehren, und führten auch Diefes Borhaben nachtlicher Beile unentdedt aus. Dief schmerzte diese Flucht der grauen Er Schickte mehrmal dringende Bothen Bruder den Stifter. nach Langenheim, bat fie, gurudgufehren, und verfprach in der Bufunft fur jedes ihrer Bedurfniffe nach allen feinen Rraften Gorge gu tragen. Aber feine Bitten und Berfprechen maren vergebens.

Jest ging Chalchochus mit seinen Freunden zu Rathe, was zu thun sen, und woher er Geistliche zur Besetung des Klosters nehmen solle? Der Beschluß siel endlich dahin aus, dasselbe dem Orden der Pramonstratenser zu übergeben, und zwar besonders aus dem Grunde, weil Calchochus glaubte, daß gerade dieser Orden von Maria selbst angedeutet worden sen, indem sie ihm in einem weißen Kleide erschien, als er in dem Walde übernachtete. Und damit diese neuen Ordensgeistlichen auch eine neue Wohnung besämen, ließ er an einem anderen Orte a) ein Wohngebaude nebst einer Kirche

a) Das erste Stiftsgebäude stand nicht, wie gewöhnlich behauptet wird, auf dem Plate, wo die jesige Maria Ungerkirche erbaut ist, sondern nach viel mahrscheinlicheren Grunden bey dem dermaligen Dorfe Dedenkirchen in der Pfarre Ulrichsberg.

aufführen, und mit allen Nothdurftigen verschen; er vermehrte die Einfünfte derfelben, und übergab dann 1218 das Kloster den regulirten Chorherren des heiligen Norbert aus dem Stifte Spterhofen zwischen Deckendorf und Vilshofen (nicht unweit von Braunau, wie Hoheneck und v. Wendtenthal behaupten).

Unter den übrigen Familien, welche durch Schenkungen und Bermächtniffe die Einkunfte des Klosters zu vermehren, und das loos der Brüder zu verbessern suchten, verdienen in Desterreich die von he i ch en bach, die Berger am Berg, die Tannberger und Alaffbach, und in Böhmen die Zudibon, Paffern, Beichseln und Rosenen die Budibon, Paffern, Beichseln und Rosenen der gereichen ausbrücklich, daß sie diese oder jene Stiftung machen: "zur Vergütung des Schadens, den sie dem Gotteshause Schlagel zugefügt, zur Sühne für die Kränkungen, welche sie den Brüdern angethan haben. «

Was das Stift von seiner Entstehung an ben den allgemeinen Drangsalen dieses Kreises traf, erzählten wir in der Geschichte; einzelne Begebenheiten werden wir ben Unführung einiger Probste und Pralaten noch in Erfahrung bringen. Die Ausscheidung der Probste und Pralaten dieses Stiftes ist wesentlich; denn von den 36 Probsten, welche von 1218 bis 1626 vorfommen, waren einige aus dem Stifte gewählt, einige von anderen Orten postulirt; einige trugen die Infel, andere nicht. Die 12 Aebte von 1626 an sind aber alle aus diesem Stifte gewählt worden, und alle infulirt.

Unter diesen sind besonders bemerkenswerth: Sein = rich I. (1242 bis 1260). Wir kennen ihn als einen Beförsderer der Kultur; er erhielt von Wittigo von Krumau 1258 die Pfarre Kirchschlag in Böhmen. Ulrich I. (1305 bis 1338) war kaiserlicher Rath, und ersuhr mit seinem Stifte harte Schläge des Schickslaß. (Geschichte). Er bekam von den Herren von Tannberg zwen Meyerhöfe, von den Herren v. Rosenberg Waldungen und die Pfarre Friedberg in Böhmen; von Passau außer Rohrbach das Lehen Königstetten in Unterösterreich, und machte 1312 an der Müshel und am Finsterbache mehrere Aecker-, Wiesen- und Felsder- Vertausschungen mit Passau. (Buchinger 2r Bd. S. 19).

Theodorich I. (1338 bis 1343) faufte von Paffau ben Menerhof Mendorf. Difolaus II. (1343 bis 1360), fruber Probit der Klofterfrauen gur Simmelepforte in Bien, erbielt von den Rofenbergern eine Duble und bas Rifchrecht auf der Moldau. Un dreas I. (1445 bis 1481) baute bas von den Bohmen (ob es Suffiten waren, laft fich urfundlich nicht bestätigen ) gerftorte Rlofter nebit ben benden Rirchen wieder auf; ftellte einen maffiven Thurm ber, und umgab alles mit Mauern; er trug als ber erfte die Pontififalfleibung. Gigismund (1522 bis 1533) faufte Rlaffer, welches 1456 Reinprecht IV. von Ballfee befeffen batte (Sobened 3r Bb. G. 826), und Freundorf. 2Ben : geslaus 3ppfer, thatig, gefcheidt, religios und fur alles beforat, ließ 1603 eine Munge pragen , auf welcher Die Ereigniffe von 1595 (Gefchichte) in Rurge berührt find. Eris fpin (1609 bis 1622) wurde gur Belohnung feiner Berbienfte gur Probiten Daron, bierauf gur Pralatur am Strabof ben Drag berufen, bann sum Beibbifchofe gemablt. Dar= tin Grenfing (von 1626 bis 1665) der erfte Pralat von Schlagel, Durch die Beschichte und Aufschrift am Rlofter-Portale befannt, galt wegen feiner Geiftesgaben und Rrommigfeit viel ben Raifer gerdinand U. und IU., fo wie ben Leopald L. Er regierte fein Stift 40 Jahre, und ftarb im 73. feines lebens, mabrend beffen er fo viel Gutes gewirft batte. Michael II. (1687 bis 1701) faufte Die Berrichaft Czerbonig in Bohmen. Giard I. (1701 bis 1721) von Mis gen geburtig, mar gleich benm Untritte feines Umtes fo ungludlich, daß bas Stift ein Raub ber Rlammen wurde; er ftellte es aber um vieles ichoner ber, und lieft überdieft viele Balber in nublichere Megerhofe verwandeln. Much unter Johann Bog (1721 bis 1743) brannte das Rlofter 1730 wieder gang ab. Unter bem Abte Bilbelm Balbbauer (1708 bis 1816) fam am 11. Upril 1/2 6 Uhr Ubende im Stifte abermahls Feuer aus; Die Dachung braunte ab, und durch bas Berabfturgen eines Theiles vom Thurme murde Die Station ziemlich ftarf befchadigt. Der jebige Berr Pralat ift feit 1816 2 dolph Sahg von Ling, Geiner faiferl. fonigl. avoftolifchen Majeftat Rath, Ausschufrath und Mitglied bes Pralateuftandes in Desterreich ob der Enne. (Stifte. Manufcripte ).

Schlägel als Dorf betrachtet jablt 25 Saufer, 39 Bohnpartenen, und 182 Einwohner. Richt weit von Schlägel auf einem Berge an der Strafe nach Beilftein ift die Ortichaft

St. Wolfgang mit 12 Saufern, 21 Wohnpartenen, 88 Einwohnern und einer fleinen Rirche, veiche Ergezge, 20 eo polld, Girft von Paffau, ju Infange bes siebzestnten Bahrbunderts bem Siifte übergad. Sie gehörte früher nach Wohrdad je der wie nach bieweilen Meffe barin gelefte bei ber abch bieweilen Meffe barin gelefte ber

Unter bie Pfarre Ochmargenberg geboren nur bie zwen Ortichaften Sinteranger und

Schwatzelberg, ber legte Pfarrort biefes Keifes an der behmitgen und baperschen Erang egen West, 3 Stunden von Schlägel mit 82 Halfen, 137 Wohnpartegen, und 659 Einwohnern. Kirche, Pfarrhos und Schlien ber vereine Pfarreintheilung unter 3 seph bit 1784 vom Stifte Schlägel neu gedaut. Diese Gebaude flese auf einer Anhöbe 1/4 Clunde vom Gegenaten Gegenober Gränzbade, das Dorf aber liegt am Kuße derscheide, die Kirche ist dem Halbe vor der bei bei gestellt, und hat außer dem Hauptaltare (von Schmidt aus Krend) nur od ben Frauenaltar. Der Pfarrbeite beschreibt nich bie der Gegenater der Gegenater Gegena

Bwep Stunden von biesem Pfarrborfe ist der durch die Kraftsbezischung bekannte Pfecenstein, welchen Seine kaiserliche Hobeit ber Wigefonig und Erzherzog Nainer am 23. May 1806 beliegen. Der Pleckenstein Peint in mit gebon in jwen Urfunden von Heinrich dem Feitigen, und heinrich dem Schwarzen vor. (Hund p. II. p. 21, 23). Won biesem Berge machten bie Utten sogene Wescherbung:

»Mons nominatissimus ob mirabilem, quem ad summitatem continet, lacum, aliosque insolitos naturae effectus, exteris etiam gentibus notus; nam experientia constat, quod ad commotionem hujus lacus seu dum in eum aliquid, ut lapis rel lignum injictiur illico tempestas oborattatur. Dividit hic mons ad partem ocoidentalem territatur.

torium Plagense a Boemia et Bojaria, cujus summitatem vix ulli ascendunt praeter venatores, et qui curiositate alliciuntur, est enim locus undequaque impervius, desertus, et vastus.« Auch von anderen hohen Bergen z. B. vom & ch a fberge ben Mondfee ie. wird das Ramliche behauptet.

Der Pfarre Ulrich berg find folgende 18 Orischaften quagtheilt: Barbetistlag, Dietrichfdag, Erlob, Freundorf, fruchblueg, hintenberg, holigistlag, Kandelistlag, Alafter, Lichtenberg, Muhelwald, Debentirchen, Pfaffetistlag, Gaulnau, Geidelichtag, Stangel, Ulrichoberg und Word Deranger.

Ultichoberg, jwep Stunden von Schwarzeinberg abwarts gegen. Df., 2 tumbe von Schlägel mit 22 Juliern, 106 Wohnpartepen, und 425 Einwohnern, erhielt seine Kieche im vierzehnten Zahrhunderte durch den Probit Ultrich gue Werne freine Annen darten ber de liegen Ultrich, und weil Dre und Pfartliche auf einem Verge gelegen sind, bekannen sie den Namen ultrich ober que die die Wirthalband gefaust, und zu einem Pfarthose umgestaltet. Im namitiden Jahre beginnt von Ultrichoberg auch das Verzeichig der Pfartperern.

#### 16) Opringenstein.

Dieses Distritto- Commissaria zählet i Markt, 57 Dörfer, 478 Häufer, 695 Wohnpartopen, 3184 Einwohner, 1 Hertschaft, 1 Pfarer, 1 Schule, 7 Seueuspeneinden, 1 Chrungen, 2 Hobat mmen, 2 Spitaler, und außer 2 Bräuern, 2 Hommerschmideen, 4 Ochstämpfen, 30 Spinnern und Spinnerinnen ir. Hanf und Flacho, 1 Strumpfwirfer, 44 Webern und 1 Siegelbrenner, noch 19 Kommerzial-, 73 Polizygegewerbe und freper Beschäftigungen.

Der Amtofit des Diftritts - Rommiffariates mit einem Pfleger befindet firch ju Springenftein, deffen Befiger Bofeph Maria Graf von Springenftein ift, Pfarte und Schule zu Sarleinsbach unter dem Patronate des Lan-

Die steben Steuergemeinden heissen: Ugesberg, Bogendorf, Hörbig, St. Leonhart, Sarleinsbach, Scholzling und Sprinzenstein. Sie gablen 13340 topographische Rumern.

Das Brandaffekurang-Kapital stand mit Ende 1823 auf 147,250 fl.

Unter die Pfarre Sarleinsbach gehören nachstehende 38 Ortschaften: Altenberg, Abesberg, Auerbach, Bogenborf, Dorf, Eilmannsberg, Graben, Hennerbach, Hohenschlag, Hörberg oder Hörbig, Innernhehendorf, Inneröd, Krondorf oder Kronzagel, Kielesreut, Kifingeröd, Leiten, Lämmerstorf, St. Leonhart, Meyerhof, Meising, Meisinggeröd, Mühel, Oberreut, Ohnerstorf, Pfaffenberg (mit den meisten Pfarrhofsgründen), Poppen, Ruegerstorf, Garleinsbach, Schinken, Schölling, Schwant oder Schweif, Sprinzenstein, Unterreut, Vierling, Weißgraben, Winzersberg, Wolf, und Wollerstorf. Lus diesen kann nur von Sarleinsbach und Sprinzenstein mehr gesagt werden.

Satleinsbach, Sadlanspach, Sarlansbach, Seidlersbach, Seperlingsbach, Sarlingszund Sarlingsbach, fommt unter den letten 6 Namen 1515 in Urfunden von Marsbach und Peilstein, und 1667 2c. auf alten Karten vor. Dieser Markt hat 81 Hauser, 141 Wohnzpartenen, 563 Einwohner, einen Marktrichter, und bezahlt an die Herrschaft Sprinzenstein ein Schutzgeld. Sarleinsbach liegt mit seinen vier Ecken: Elend, Kummereck, Winkel und Kreuzweg auf einem Hügel, und in Rücksicht der herumliez genden Berge doch in einem Thale im Mittelpunkte zwischen Linz und Passau nicht weit von der kleinen Mühel, 2 Stunden von der Gränze Bayerns, 1/2 von Sprinzenstein.

Die funf Klaftern bobe Drenfaltigkeits = Saule aus Granit, das Gerrichafts = und Markts = Spital, das Rathhaus mit einem Thurmchen, das burgerliche Brauhaus, einige Privathauser und die Pfarrkirche fallen hier am meisten in die Augen.

Die Rirche ift ziemlich groß, aber voll von Binfeln, dem heiligen Petrus geweiht, und das Sochaltarblatt, welches Die Befrenung des Apostelfürften aus dem Gefangniffevorstellt, von dem bier feghaft gewesenen Burger und Dab-Die Orgel baute 1712 Johann ler Rhuckerbauer. Ignas Egedacher aus Paffau. In der Rirche befinden fich noch dren Kavellen, wovon in der zur Rechten feit 1750 Die Familiengruft bes Leinwandhandlers Jetich go mit einem ichonen Grabsteine von 1802 ift. In die Rapelle gur Linfen wurde unter Jofeph II. Die vergoldete Statue Des beiligen Leonhart von der gleichnamigen, gesperrten Rirche gebracht. Der Gafriften gegenuber ift die fogenannte Gpringenfteiner Rapelle mit einem auf Rupfer gemahlten Marienbilde, und mit Denfsteinen der graflichen Familie von Opringenftein von 1595, und 1632. Das fcone Rirchenge= laute besteht aus 7 Glocken. In einer niedlichen Mebenkapelle, welche ansehnliche Rapitalien bat, liegen 4 Pfarrer begraben; fie wurde 1750 gebaut, und ift feit Jofeph II. geschloffen. Um Tage Johann des Taufers muß das biefige Gotteshaus eine Lebensteuer nach Gögendorf bezahlen; Dieg mußte einst vor Gonnenaufgang gescheben.

Der alteste Pfarrer Leonhart Saomer ist von 1475 aufgezeichnet; aber die Pfarre ist viel alter. Saomer erhielt unterm 16. Oftober 1475 vom Pabste Sixtus IV. eienen Ublaß auf 100 Tage für die Wiederhersteller und Beförberer dieser Kirche nweil sie um selbige Zeit von den Kepern verherrt und geplündert worden. Das alteste Tausbuch fängt mit 1616 an.

Den Pfarrhof fieng der damalige Pfarrer Graf Alexansber Engl von Bagrein 1754 ju bauen an, der auch in Enns bas Priesterhaus baute, und 1800 als Bischof zu Leoben in Stepermarf ftarb.

Der Pfarrer Michael Weilnbod feste die hiefige Kirche und Kapelle 1769 zu feinen Erben ein, und vermachte auch vieles den Urmen.

Um 19. Upril 1800 wurde der jegige Ehrendomherr von Ling und Dechant zu Peuerbach, Joseph Beigbacher, als Pfarrer inftallirt. Er schrieb befanntlich eine furze Geschichte bes Erzherzogthums Desterreich ob

ber Enns, und hat mir fur die Topographie bes Traun : und Sausruckfreifes viele grundliche Bentrage geliefert, fur die ich hier danke.

Bu den Pfarre - Erträgniffen find bie Stiftungen von Beilnbod, Dethl, Fuche, Sorleinfperger und Brang Jofeph Betfchgo bie vorzüglicheren.

In dem Herrschaft = Sprinzenstein'schen Spitale, welsches am 31. Dezember 1756 mit 3315 fl. Kapitalien gestiftet wurde, erhalten sechs Pfrundner täglich 5 fr., Getreide, Holz und Medikamente. Die Kapitalien betragen jest 7777 Gulzden 42 Kreuzer.

Da auf der Prangerfaule die Jahreszahl 1577 zu lefen ift, fo muß der Ort schon damals seine Markte-Frenheiten gehabt haben.

Eine Urkunde von 1657 bezeuget, daß die Behausung des hiesigen Beißgärbers als die einzige im Markte zehentfren sein. Dieses haus gehörte einst einem herrn von Rottau zu Pöding, welcher alle Zehente eigenthümlich besaß, und ben seinem Lode die halfte derselben nach St. Thomas in Böhmen, die andere halfte aber für den jeweiligen Pfarrer von Sarleinsbach legirte. Hohen ed theilt im 2n und 3n Bande seiner G en e al og i e einige Notizen über die herren von Rottau zu Pöding mit. Im sogenannten Kreuzbade hause ist ein unterirdicher Gang, der sich fast 1/4 Stunde lang bis in die Zuchsleiten hinauserstrecken soll. Dieser Jang ist in Granit gehauen, mit Wasserbehaltnissen und Nischen versehen, und diente wahrscheinlich als Zusluchtsstätte ben feindlichen Einfällen.

Spezielle historische Data find von Sarleinebach noch folgende befannt:

1396 verfaufte » Bein rich Urleinsperger gu Hore mansperg « feinen hof zu Ort in der Pfarre Sarleinsbach. (Hohened 3r Bb. S. 792).

1678 wuthete eine Seuche hier, welche auch ben fcarffinnigen Conventualen, Ignas Feuerstein aus dem Stifte Schlägel, das leben toftete. Am 20. July 1719 verbrannte ein Blisstrast den ganzen Wartt bis auf ein Paar Bürgershäuser. Fünf Personen verloren das Leben; alle Dokumente giengen zu Grunde. (Manuscript).

Springenftein, Springenftein, Sprinzensteina, ein Schloß und Dorichen mit 12 Saufern, 22 Wohnpartepen und 105 Einwohnert mei einer unfreundlichen Gegend auf einem fielen gelfen an ber Heinen Michel 3/4 Stunden von Robedod, 7/4 Stunden von Aleptadde.

In der Befte Springenftein a) errichtete Janus von Marsbach fcon 1369 eine Rapelle, und fliftete einen eis genen Priefter, um Dafelbit Delle gu lefen; weil aber bierdurch dem Pfarrer ju Rohrbach die Opfergaben entzogen murben, fo entichadigte ibn 3 anus dafur mit zwen Gutern gu Bintel. (Pfarrearchiv von Robrbach). 1382 cedirte Bernhart Grans bas Schloß Springenftein feiner Dub. me » Gutta der Marsbaderin «, um 500 Pfund Biener Pfennige; 1421 übergab es Bolfgang von Scharfenpera feinen Bettern Georg, Sanne, Ulrich, Ruger und Gundader von Starbemberg; hierauf tam es an Die faiferliche Rammer, und unter Raifer gerbinand I. gemaß Diplome vom 15. November 1530 an Paul Ritgen ober Rigins aus Enrol, welcher jur namlichen Beit ben Litel: » Frenherr v. Opringenftein nebft eigenem Bapen a erhielt. ( Sobened 2r Bb. G. 481 ). Diefe Ramilie erhob dann Ferdinand III. am 21. July 1646 in Den Grafenstand. Bon 1539 an feben wir Die Gpringen= ftein mit ben anfehnlichften Ehrenftellen und ruhmlichften Memtern befleidet, als: Landrathe, Reichshofrathe, Rammer : Prafidenten , Bize : Statthalter , Gefandte, oberfte Guperintendenten von Seftungebauten , oberfte Proviant- , Feldund Candzeugmeifter, Oberftfammerer, Oberftftallmeifter, Dberfthofmarichalle, Dberfthofmeifter, und Dberft - Erbland.

a) Die Entstehung bietes Schoffes mird gewöhnlich so ergiblt: Ein Bauer las auf bem Felfen beiteben oftere einen Gvr in g ober habi oft, und jagt in auch oftere wog. Da jeboch ber Bogel allgeit voleder am nämlichen Orte niederflog, so sielt es ber Mann für ein guete Zeichen; er gub nach, fand einen Schof, baute fic ein Golosf, und kaufte sich bann den Abel. Vulgus atrocia credit.

mungmeister ic. (hobened 2r Bb. G. 483 bis 501 ). Die Grafen von Springenstein hatten auch das Mungrecht. (hobened 2r Bb. G. 490).

#### 17) Bachfenberg.

Am Umfange diese Kommissariat befinden sich i Marth. 42 miefer, 227 Salater, 1523 Abohpartepen, 6930 Cinie wohner, eine Hertschief, ein Eandgut, sins Idonpartepen, ober Schwere und Schulen, acht Steuergemeiden, dere Stirurgen, vier Hebenmen, umd nehl juwe Austinidern, jewe Krütuer, einem Buchhinder, einem Buchsinder, i Löffelmacher, i Manger, einem Magels und ? Hammerschmiden, einem Steinmetzur, einem Magels und ? Hammerschmiden, einem Steinmetzur, gwor Etrumpsstirdern, 242 Spinnern und Spinnerinnen in Hans und Stache, 264 Webern, noch 38 Kommerzialer, 1640 Holzegegewerbe und berep Schöchfüsgungen.

Das Distriktskommisariat mit einem Psieger hat seinen Umtosib zu Wachsenberg, dessen Besiber feit 28. Sept. 1810 Ludwig Fürst von Starhemberg ist.

Das Landgut St. Beit gehort bem Grafen Emma nuel Meinrad von Grundemann, ber es ju Balbenfele verwalten lagt.

Die funf Pfarren und Ochulen befinden fich gu Oberneufirchen, Traberg, St. Beit, Bachfenberg und Beißenbach.

Ueber die lette und über die zwen ersten ift das Stift Bilhering Patron, über St. Beit der Landesfürst, über Bachsenberg der Inhaber diefer Grafichaft.

Die acht Steuergemeinden find: Bernhartsichlag, Kammerftorf, Kammering, Oberneufirchen, St. Weit, Baldichlag, Bachsenberg und Beigenbach mit 8123 topographiichen Rumern.

Das Brand = Affefurang = Rapital murbe mit Schluffe 1823 auf 97195 fl. ausgewiefen.

Der Pfarre O berneufirchen find gugetheilt: Umeisichlag, Barndorf, Lobenflein, Oberneufirchen, Reindeleob, Schaffetschlag, Schauerschlag, Unterbrunnwald oder Auffernbrunnwald, und Unterwaldschlag.

Bon diefen 9 Ortschaften werden bloß Cobenstein und Dberneufirchen beschrieben.

Lobenstein, eine Schlofruine und ein Dorf nachft ber großen Rottel eine Stunde von Zwettel mit 32 Saufern, 59 Wohnpartenen, und 262 Einwohnern.

Die Ruine liegt auf einem niederen Felfen. Man fieht fie befondere gut auf dem Wege von Sellmonsod nach Zwettel und am breiten Stein ben Rirchfchlag. Huf dem Rugwege nach Bachfenberg und St. Beit wandert man hart an derfel= ben vorben. Sier war bas Stammhaus ber Berren von Lobenftein mit dem Bennamen Piber, welche gu Un= fange des 13. Jahrhunderts in der Geschichte zuerft genannt werden, fich nach der Salfte deffelben ichon als Beforderer ber Rultur Diefer Begend hervorthun, und zu Unfange Des 16. Jahrhunderts mit Bilhelm ausstarben. Gie find als angesehene, wohlthatige, tapfere und reiche Manner aufgezeichnet, welche mehrere Buter eigenthumlich und pfandweife befagen. Ulrich von Lobenstein war 1248 Kangler gu Stepr (Preuenhueber's Unnalen G. 29), Bittigo Domberr ju Paffau (Soheneck 3r Bd. G. 354), und Sanns Marschall des dortigen Bischofes Gottfried. (Buchinger 2r Bd. G. 46). 3m Jahre 1366 wurde Lobenstein dem Grafen Beinrich von Schaumburg vom Bergoge Ulbrecht von Desterreich meggenommen; es foll um 1375 an Rudiger von Starbemberg gefommen fenn. (50henecf 2r Bd. G. 595, und 3r Bd. G. 636).

Jest gehört es dem Grafen Beinrich von Starbemberg; es ift gur Berrichaft Bildberg inforporirt.

Dbernenfirchen ift ein Markt mit 67 haufern, 127 Wohnpartenen, und 514 Einwohnern, ber herrschaft Bachefenberg unterthänig, in einer dem Nordwinde ausgesetzten Gegend eine Stunde von Bachsenberg und Zwettel. Der Ort hat außer einem Brauhause niehrere ansehnliche Gebaube. Die Kirche, für die Gemeinde viel zu flein, ist dem heiligen Jakob geweiht, und hat eine von Stein ausgehauene Kanzel. In dieser Kirche wurde Niklas Graf v. Schale

leinberg begraben. Er war Pfleger und Landrichter ju Bachfenberg und julest Burggraf. Diefes Burggrafenamt befallen feine Deffenbenten gemöß faiferlichen Opploms aus Bien vom 5. April 1606 über 100 Jahre. (hobened 2x Bb. 207).

Die Pfarre, welche 1240 ju Bilhering fam, war 1292 eine Glissle von Lengthorn, und gehorte 1110 ju bem großen Pfartepeifte von Gramaftetten. (Anns ar 880. C. 401). Dberneuftrichen wird 1724 ein befregter grafiich Starhembergischer Boummart genannt, ber einen Markfrichter und Oppablier hat, welcher jugleich ben Magistrat ju Leonselben versieht. Der Marts juchte jur Seit des Justifiern. Krieges ben Schulb der herrschaft Wachfelberg an, und in wurde dies bie Wogtherschaft Bachfeuberg an, und in wurde dies bei Bogtherschaft bes Ortes, ber aber in seinem Bezirte sowohl die abelige als fireitig Gerichtsbarfeit ausübt, und bey Bestiganberungen nach Wachsenser under beier abt, haufer al. Manuscript, M

Die Pfarre Eraberg besteht aus ben acht Ortichaften': Uhorn, Großtraberg, Rleintraberg, Lichimegberg, Mitterbrunnwald, Oberbrunnwald, Obertraberg und Oberwaldichlag.

Ataberg, Draberg, Großtraberg, eine neue Dorfpfarre nit 32 haufern, 42 Wohnpartepen, und 172 Eine wohnern gwifden dem Brunn - und Schallenbergerwalde eine Stunbe von Abahlenberg, umd juer von Selfenberg auf bere Araberge gelegen. Bes der neuen Pfarreintseilung baute das Eifft Wilherin die Kirche, den Pfarrintseilung baute das Eifft Wilherin die Kirche, den Pfarreintseilung baute das Eifft Wilherin die Kirche, den Pfarreintseilung baute das Eifft Wilherin die Kirche dat am Jondaliare den Propheten Elia von den aufgehobenen Karmeliterinen ju Einz. Seit 1790 machte hier die Infieldung gewaltige Borschichte. Die Gesammtbevölferung der Pfarre besteht aus fort seitsgehopen, wie der her der Schallen der Schallen der Pfarre besteht aus fort seitsgehopen, und guten Wenschen.

Unter bie Pfarre St. Beit gefbren felgende is Orte ichgenen Buchfols, Grubborf, Beleborf, Doff Repling, Königeborf, Neuborf, Netherg, Nammerforf, Ctamering, Schallenberg, Caimbelberg, St. Beit, Wegerflorf und Bimbhga, Unter biefen fommt bas einige Pfarrborf ober digen

St. Beit auf Bifcher's Karte vor, welches ber Berrichaft Balbenfele unterthanig, mit 49 Saufern, 91

Bohnpartenen, und 356 Ginwohnern am Rufe Des Deterdberges nicht weit von der fleinen Rottel 3/4 Stunden pon Bachfenberg und 6 Stunden von Ling fo liegt, Daft man überall Berge ju besteigen hat, wohin man fich nur begeben mag. In Der gothifch gebauten Rirche find vier Altare , movon der beilige Beit am Sochaltare von Comidt in Rrems. und Das Schiff der Rirche mit lauter fombolifchen Borftellungen Des beiligen Defopfere bemablt ift.

Auf Die Pfarrfirche Ct. Beit erhielt Chrift oph v. Rel. fing im Jahre 1480 vom Raifer Friedrich IV. Das Bogtenrecht. ( Sobened 3r Bb. G. 863 ).

Sier murden feit 12. Rebruar 1507 mehrere Mitalieder aus Der Ramilie Der Frenherren v. Sager begraben. Siuter einem Beichtstuble befindet fich ein Ritter in Manngarofe vom rothen Marmor. Echade, daß Die Infdrift wegtam; indem man auf diefe Art nicht wiffen fann, ob Diefes Monument dem Undenfen des Gigmund, oder jenem des Sanne Genfried von Sager gilt, welcher Das Rirchchen Gt. Johann am Petereberae erhaute, und am 22. November 1687 ftarb. ( Sobened ir Bb. Ø. 267).

Rachdem bas Stift St. Florian Diefe Pfarre abgetreten batte, wurde fie von Beltprieftern befest.

Das altefte Sauf-, Trauungs = und Sterbebuch reicht bis 1641 gurud.

Das bier befindliche Ochlog und Branbaus fam nach ber Mitte Des 14. Jahrhunderts von Ronrad von Bach = fenberg an die Schnedenreuther, dann an die Steger, Sager, Dard, Cronpichel, wieder an Die Sager, und 1731 an die Grafen von Grunde. mann. (Sobened ir Band Geite 268 und 2r Band Geite 16 im Unbange ). Die Jahredjahl 1731 wurde vom Diftriftefommilfariate Balbenfels auf 1692 verbeffert. (Danufcript ).

Bon St. Beit beißt es im Sprichworte, Dag bier ber Sund begraben liege, und das ift auch fo. Un ber Gartenmauer Des Ochlogbrauhaufes, welches 1821 benm Brande gusammenfiel, befand fich namlich ein Stein mit folgender Infdrift:

Mein herrn hab ich mit Trop bewacht, Drumb ist mir biefer Stain gemacht, Delfin ward ich von ihm genannt, Allhier sig ich verschart im Sandt, Die Zeit, so ich im Eeben war Sennd aewesen 17 Jac.

Diefen Stein ließ Gigmund Frenherr v. Sager feinem getreuen Sunde fegen. (Sobened ir Bd. G. 269). Die Gefchichte wird fo ergablt:

Sig mund Sager, Freyherr von St. Reit und Mentfreig (nicht Altenfeig wie Anfprugger und Gietge fdreiben) wurde am 15. Bebruar 1547 geboren. Er begab ich ans Begiereb bie ganber zu ichen 1528 vom Jaufe weg, und machte den Krieg in den Niederlanden mit. Als er einft zur Refagnodzirung auseitt remubete er, legte sich nieder und fchief in. Während feines Schlafes fammen ebenfalls refognodzirende Beinde in die Ridje. Der Jund gewahrte fei und bellie, aber Sager wurden icht wach. Nun zwiefte ihn der hund in das Ohr, worauf hager erwachte, und dem Beinde entfam.

Auf gleiche Meife, zeigt man noch beut zu Tage in ber Et. O swald bei irch eizu Au gu in der Och wei hon Reie fenden Brandenberg o Gradmahl mit einem treuen Gunde zu seinem Kuffern, und ergählet datep von der Terue der Thiere, wom Bufalle, der oft iodert, oft erhält, und von de m, der ihn lenket: dem Herrn der Menschen, der nie faläst. (Viern der Menschen, der nie faläst. (Viern der Wenschen, der nie faläst.

In der Lofalpfarre Bachfenberg, welche fruber ein einfaches Benefizium war, jahlt man bloß die bren Ortichaften: Frofchau, Punging und Bachfenberg, zusammen mit 59 Saufern, und 99 Bobnparteyen.

Bachsenberg, Wazzenberg, Barenberg, Bech senberg a), besteht ale Ortschaft für sich aus

a) Calles II. 133, 259.

### 204 Diftritte . Rommiffariat Bachfenberg.

31 Saufern, 56 Bohnpartenen, und 231 Einwohnern auf einem hohen Berge 5 Stunden von Ling, 3/4 von Oberneufirchen und St. Beit unweit von der fleinen Rottel.

Bit vom Schloffe Bachfenberg Die Rebe, fo muffen Alte wach fen berg, bas alte Schloß und Reuwach fensberg unterschieden und gehörig bezeichnet werden.

Altwachen Familie von . Baggen berg ober Bachenberge, ift eine Ruine im Burgholze, 1 Etnibe von Kenwachenberg, berneufirchen und St. Beit. Die Zeit der Erbauma und Zerfderund abom ist unbefannt.

Das alte Soflog Bach fen berg, welches im breggehnten Jahrhunderte auf einem fehr hoben Felfen gebaut, und 1736 Durch einen Bilgirahl in die Aiche gelegt wurde, ift mit feinen massiven Wauerwerfen ben 400 Schritte von Reuwachfenberg entfernt.

Meuwach fenberg entstand mit feiner Schloffapelle, welche jest auch gur neuen St. Josephs : Pfarrfirche bient, nach Ginascherung des alten Schlosses.

Die Bertichaft und bas Schloß Madfenberg geforten ju Anfange des zwölften Jahrhunderts den herren v. Wachfenberg, und zu Anfange des bregebnten Jahrhunderts ben herzogen von Defterreich, welche bier Pfleger, Burggrafen und Landrichter aufgeftelt hatten.

1335 fchrieb fich Reinprecht von Ballfee Gert in ber Graffchaft Bachfenberg, welche bierauf wieber an Die landespirftliche Rammer gelangte, die fie abermable burch Pfleger und Burggrafen verwalten lief. 216 fie die Lichtenftein vom Kaifer Friderich IV. jum Pfanderhielten, war 1464 Gigmund Oteger zu Gt. Beit hern feinrich vom Lichtenftein Pfleger zu Bachfenberg. 1492 verloren es die lichtenftein, und 1344 war Alfolaus Aben haupt Pflandingbard von Inderenberg. 1535 fam Bachfenberg an Eradmus von Gera, und von Johann Eradmus von Gera an Konrad Balthafar Grafen von Starhemberg. (506ened 27 Bd. C. 596).

Die herrschaft Wachsenberg hatte bis 1819 auch Die Bogten über ein Urmenspital gu St. Martin, welches bortmals wegen Baufalligfeit verfauft wurde. Die Stiftung war am 29. Janner 1762 ju Stande gefommen, und hat ihre Kapitalien auf 571 fl. gebracht. Begenwärtig werben feine Betheilungen davon gemacht. (Manufcript).

Unter die Pfarre Beifenbach gehoren 8 Ortschaften. als: Bernhartichlag, Gberhartichlag, Geisschlag, Gugel-wald, hinterweißenbach, Schonect, Stunten und Bor-Derweißenbach. Beißenbach, auch Oberweißenbach oder Border = und Sinterweißenbach.

Borderweißenbach ift ein Pfarrort mit 40 Baufern, 70 Bohnpartenen, und 320 Einwohnern, einerfeits am gro-Ben Sternwalde, auf der anderen Seite an der fleinen Mubel und dem Gugelwalde, 7 Stunden von Ling, 1 von Leonfelben, 1 von der bobmifchen Grange.

. Un Borderweißenbach flogt gleich das Dorf Sin= termeißenbach an, welches in 41 Saufern 72 Bohnvartenen und 324 Ginwohner gablt.

Bende Dörfer zusammen bilden mit ihren autgebauten Baufern ein angenehmes Thal, welches eine Stunde lang ift, und zur schoneren Sahreszeit einem blendend weißen Schlener gleicht. Bier haben namlich 22 bis 24 Bewohner, zugleich Bauern oder Müller ze., den Sauptreichthum des Muhlfreifes: die Leinwand, in großeren oder fleineren Partien (jahrlich an die 70 bis 80000 Stude betragend), gur Bleiche um ihre Saufer ausgebreitet, was ihren vorzuglichften Erwerbszweig ausmacht.

Die Pfarre Beigenbach hat die alteren, firchenge= schichtlichen Data mit Oberneufirchen gemein.

Die Rirche mit dren Altaren, ju Ehren der Apostel Detrus und Paulus geweiht, befindet fich ju Borderwei= Benbach, und im Gottesader gleich neben der Gafriften Die Familiengruft der Löfler, mit einem vergoldeten eifernen Gitter verfeben, von vier Enpressen umweht. In Diefer Gruft ift auch das Monument des Leinwandhandlers Johann Paul Cofler, welches findliche Danfbarfeit bem Bater durch Mathias Sonnberger in Hohenfurth verfertigen ließ, von dem ich im österreichischen Bürgerblatte Mro 42. im Jahre 1825 mehr gesagt habe. Johann Paul Eöfler erhielt am 12. Februar 1810 für seinen stets bewiefenen Patriotismus die mittlere, goldene Ehrenmedaille mit Oehr und Band (Linzer Zeitung Nro. 14. vom Jahre 1810); er starb am 28. Jänner 1818.

Der Pfarrhof liegt von der Kirche etwas entfernt, und bober als diefe; das Schulhaus wurde 1824 neu gebaut.

Bu Hinterweißenbach sehen die zwen Brüder Löfler das Handlungs = Geschäft ihres Vaters (ausschließelich auf seine und ordinäre Leinwand betrieben) besonders lebhaft nach Italien fort. Das Eigenthum des Johann Paul Löfler, hinsichtlich der dort aufgestellten Uppretirungs = Werfzeuge sehenswerth, ist mit schönen Gärten umgeben, und das alte Preinning, dessen Name bereits auf Vischer's Karte vorfommt.

Auf dem Wege von Weißenbach geschehen starke Pferzbetriebe aus Böhmen. Weißenbach, ben Zunahme der Bevölzferung in Vorder= und Hinterweißenbach abgetheizlet, kommt schon in den Jahren 1459, 1489, 1495, 1496, 1533 als ein Ort vor, über den die Waaren nach Frenstadt oder Leonfelden geführt werden mußten. (Kurz's Handel Seite 45).

## 18) Wildberg.

Jum Distrifts-Kommissariate Wildberg gehören drey Markte, 55 Dorfer, 1210 Saufer, 2212 Wohnpartenen, 9728 Einwohner, 1 herrschaft, 2 Landgüter, 5 Pfarren und Schulen, 1 Benefizium, 12 Steuergemeinden, 3 Chierurgen, 8 hebammen und 3 Spitaler. Außer allgemein befannteren 62 Kommerzial=, 372 Polizengewerben und frenen Beschäftigungen zählt man noch folgende: 1 Baumwolle=Kabrifanten auf Halleiner Urt, 1 Vilderbrucker, 1 Vilmmen macher, 5 Brauer, 1 Vrunnengraber, 1 Buchbinder, 1 Buch-

fenmacher, 1 Buchfenschifter, 1 Kattun = und Bigfabrifanten, welcher 101 Meifter beschäftiget, 1 Drechsler, 1 Filischuhma= cher, 1 Beigenmacher, 5 Sammerschmide, 2 Sandschub =, 2. Solzubren =, 1 Rappen = und 2 Rorbmacher, 1 Rupferschmid, 1 Lacfirer, 1 Lederfarber, 1 Loffelmacher, 1 Mabler, 1 Mar= chande de Mode, 1 Maschinenmacher, 2 Mefferschmide, 1 Magelschmid, 1 Dehlstampf, 3 Pappendedelmacher, 1 Ochachtel= macher, 2543 Spinner und Spinnerinnen in Sanf und Rlachs, 73 in Bolle, 20 in Baumwolle, 1 Gaitenmacher, 1 Gilberarbeiter, 2 Starfmacher, 1 Steinmen, 2 Stockelichneider, 20 Strider und Striderinnen, 1 Strumpfwirfer auf Geide, 1 Tabactrohren = Berfertiger in Solg und Bein, 2 Tabactofei= fenmacher, 1 Tuchfabrifanten, 1 Tuchfcherer, 1 Ubraebausemacher, 1 Bachsbouffirer, 1 Battenerzeuger, 112 Beber, 2 Bollenzeugfabrifanten, 3 Biegelbrenner, 1 Binngießer, 1 Buderbader. OF ACRES OF STREET

Das Distrikts - Kommissariat mit einem Pfleger hat feinen Umtssis zu Wildberg, welches feit 24. November 1802 dem Grafen heinrich von Starhemberg gehört.

Die zwen Landguter find Auhof und Hagen, deren Besiger ebenfalls Beinrich Graf von Starhemberg-ift, welcher sie zu Riedeck verwalten läft.

Die funf Pfarren und Schulen befinden fich zu Sellmonsod, St. Magdalena, am Postlingberge, im Urfahr ben Ling und zu Zwettel.

Ueber Sellmonsod ist die Serrschaft Wildberg Patron für Pfarre und Schule, über St. Magdalena der Religionssfond, über die Pfarre am Postlingberge die Herrschaft Wildberg und über die Schule der Religionssond, im Ursahr Ling über bende der Religionssond, und über Zwettel gleichfalls für bende das Stift Wilhering.

Das Benefizium befindet fich zu Rirchfchlag, worüber bem Pfarrer in Gelmonsod das Prafentationerecht zufieht.

Die 12 Steuergemeinden heissen: Gang, Hellmonsod, Innernschlag, Rabbach, Kirchschlag, Lichtenberg, Pelmberg, Pöstlingberg, Riol, Sonnberg, Urfahr und Zwettel mit 13222 topographischen Rumern.

11 2

Das Brandaffefurang - Rapital ftand mit En-

Der Pfare "Ellmondo find folgende 24 Ortschaften jugescheit: Albrechtschag, Althellmondob, Audb, Daudschaft, Gebende, "Selmondob ober Neuhellmondob, Handert, Kirchschlag, Aronawistob, Detaigen, Obertweet, Obergadn, Oberswert, Obers

Bieron werben Sellmonsob, Rirchfchlag und Bilbberg umfandlicher gewurdiget.

Hannisob, Reuhellmonesb, Gellmansebt, Gelmanfeb, gely man veb, hellm maisb. Die leste Benennung ift ber Ortslage und Begeichnung des anfänglichen, ja jeht noch größtentheils nicht ju andernden Kultursjustandes in dieser Gegend am jusagendien.

hellmonsob, biefer ber herrichaft Bildberg untertfinige Martt mit 52 Saufern, od Bodhpartenen, nud 431 Einsubern, of Bodhpartenen, nud 431 Einsubern, der bei eine Stunde von Meuter und Bildberg, zwen von Leonfelben und Schenkenfelben, brem von Reichentbal und Balbenfels, bier von Oberheid in Bohmen und 5/4 Stunden von Kirchfolfag.

Die Pfarrfirche, bas Pfarrhaus, das Spitalgebaude, das Gemein bebrauhaus find bier am mertwurdigsten.

Die Gründung der Pfarre und Kirche fest man an das Ende des zwölften oder zu Anfange des 13. Jahrhunderts; bie Erweiterung der lesteren bestimmt auf 1441.

Wor dem Saupportale der Kirche linfe erblieft man ben entstein des heine im Sil sei Im Grafen w. Setarhemberg. Er war is Jahre oberöftert, Laudrath und fandifden Beroddeter, unter Saffer ferbin and L. und III. und unter Leopold I. hofmarichall, focht ben Mördlingen gegen die Schweden, fland bem Bactefande bezoe Unruben burch Etephan Fadin ger besonders mit Kath und That

ben, und baute bas Rapuginerflofter in Frenftadt. Er farb am 2. Upril 1675 im 84. Jahre gu Bien, und wurde ben ben Rapuginern in Frenftadt bengefest. Dachdem bas Rlofter bort aufgehoben worden war, brachte man feinen Denfftein bierber, beffen Infchrift Sobened im zten Bande Geite 581 gang liefert. Das Portrait Diefes vortrefflichen Mannes ift bem aten Bande ber Bentrage ac. von Rurg bengebunden.

Die Bauart ber Rirche ift gothisch mit bren Mtaren. Das Sochaltarblatt mit bem Bilbe bes beiligen Mlerius mablte B. Altomonte 1758, Die gwen Geitengltare ber altere Bigenthaler; Die Orgel wurde vom Stifte Barnbach gefauft, das fcone Opeifegitter ift von Galgburgifchem . Marmor, ber Rugboden feit 1818 mit Marmor gepflaftert.

1742, 1765, 1780 fubren Bligftrablen auf ben Rirchthurm nieder, gundeten aber nicht. Rechts ber Gafriften gegenüber befindet fich Die fogenannte Sodtenfavelle und unter Diefer Die graflich v. Starbemberg'fche Familiengruft mit acht Gargen. In Der Rapelle find 11 Monumente Der Starbemberger, und zwen davon in der Rirche, wovon das ben der Gafriften einem Sofmeifter Diefer verdienftvollen Ramilie errichtet murbe. Bon ben 11 Monumenten aus rothem Darmor find die meiften Figuren in Lebensgroße, in Sarnifchen, mit Dolchen, Ochwertern, Belmen, Lowen und anderen 2ttributen bargeftellt. Davon werden naber befchrieben :

- 1) Sanne IV. v. Starbemberg jog mit bem Bergoge Friedrich von Defterreich, nachmaligem Raifer, 1436 in das heilige land, focht dort tapfer, + 1474. (Sobened 2r Bb. G. 536 und 538 ).
- 2) Bartholomaus I., Gobn bes obigen, murbe 1490 faiferlicher Feldhauptmann, 1519 Gefandter in Gpanien, 1524 und 1526 Landichafteverordneter im Lande ob der Enne, 1527 Sofrathe : Prafident, endlich Marfcall, + 18. Man 1531. (Sobened 2r Bb. G. 539 und 540).
- 3) Erasmus fammelte auf feine Unfoften 1529 Truppen jur Bertheidigung Biens, und rettete bamit Die Sauptftadt, brachte 1530 einen großen Theil der Ochaumburg's fchen Guter an feine Ramilie, wurde 1536 und 1553 Berordneter bes ofterreichifchen Berrenftandes, t am

10. September 1560, ift zu Gellmonsob begraben. Melchior Balt ber hielt ihm die Leichenpredigt. (Hobeneck 2r Bb. S. 544 bis 546).

- 4) Heinrich, Sohn des Erasmus, Berordneter im Lande ob der Enns, unter Maximilian II. Regent in Untersöfterreich, Reichshofrath, Gefandter an verschiedenen Höfen, † 1571, liegt hier begraben. (Manuscript).
- 5) Paul Jafob von 1560 mit herrlicher Steinarbeit, baben die Verflärung Christi in 8 Figuren. (Manuscript).
- 6) Richard war zur Zeit des Einfalles vom Passauer Bolke oberöfterreichischer Landeskommissär, und wurde hierauf vom Kaiser Rudolph II. nach Prag berufen. Ihn schieften die Stände auch zum Kaiser Mathias, welcher ihm Gesandtschaften an verschiedene Höfe übertrug. Er wurde dann dessen Land und Hofkammerrath, und ftarb nach Hoheneck (2r Bd. S. 580) am 8. Februar 1613. Auf dem Monumente, welches 1691 gesest wurde, ist 1614 als das Lodesjahr eingegraben.

Undere berühmte Manner aus der Familie der Grafen v. Starhemberg find theils ben den Kapuginern in Ling, in der Pfarrfirche zu Efferding zc. bengesetzt. — Kurze, aber gehaltreiche Notizen über die Starhemberger trifft man in Hormant's Wien 4r &d. 36 heft S. 163 bis 165.

Im Pfarrhofe ist die Parochialfarte al Fresco auf einer Band mit den gehörigen Ortsdistanzen gemahlt.

Das Spitalgebäude ist gemauert, und wurde gemäßbarauf besindlicher Steinschrift von Richard Grafen von Starhemberg 1604 gebaut. 14 Pfründner (die Stiftung wurde auf 21 gemacht) erhalten darin unter der Bogten der Herrechaft Wildberg und jener des Pfarrers von Hellmonsod täglich 9 Kreuzer, Holz, Licht und Medifamente. Die Kappitalien betragen 22924 fl. 10 fr. Nebstdem baute der Pfarrers Johann Baptist Lang 1776 auf einem Pfarrhossgrunde ein kleines Haus Nro. 5 mit zwen Zimmern und einer Küche, und dotirte es für sieben alte, gebrechliche Dienstbothen mit 9075 fl. Von den abfallenden Interessen sollen aber auch andere fromme Abssichten befördert werden.

Im jegigen Gemeindebrauhause Mro. 12 wurde Ignas Schiffermuller geboren. (Ling, S. 81).

Sellmonood ift auch ber Geburteort bes verftorbenen B. Riglmuller, eines beruhmten Orientaliften und Lateiners. Er war ber Cobn eines Glafers Mro. o.

Ueber hellmonood bestimmte Kaifer Maximilian IL ben Kaufleuten 1571 die Strafe nach Bohmen. (Kurg's Sandel S. 376).

1692 brannte der Martt bis auf 5 Haifer ab. Bep diefem Brande gingen beynache alle Oolumente zu Grunde. 1702 traf den Ort wieder Unglief durch Feuer, und beyn Brande am 24. Jung 1804 wurden nehft der Kirche 40 Haufer eingeschiefert.

m figenannten Sch in berm albchen gegen Reichenau ift ber iconium ten unt Felfen. In bem Balbchen Barnkeien traf man einft Baren. Mitten in biefem batte im Einsteller eine Klaufe, die unter Jofeph II. weggebrochen wurde. Man hat auch de eine sieht sichen Lussischt, bes belten Better bis nach Schafting.

Die Beug- und Mouffelinfabrif, wovon Gielge und Liechtenftern fprechen, eriftirt nicht mehr.

Ueber das Bad zu Kirchschlag sagt Dr. Schober im Befentlichen folgendes: » Die Quelle entspringt nächst der Dt. Anna-Kapelle neben und unter den Wurzeln eines Buchsbaumes. Friedrich Kimmerer brauchte zu Unsange des

18. Jahrhunderte bier bas gewarmte Baffer guerft mit qutem Erfolge gegen feine Steinschmergen, morauf Diefes Bab bald in Aufnahme fam. Der Ruben bes Rirchfchlager Baffere ift ber bes reinen Baffere überhaupt, welches ftete als bas grofite Muflofungemittel erfannt ift. Gebeibliche Un= wendung lagt fich erwarten in Leber =, Dilge, und Befros : Unichoppungen, in der blinden Goldader, in bofteris fchen und bnpochonderifchen Befchwerben, im Dobagra, in artbritifchen und rheumatifchen Schmerzen (Gallfrantbeiten), in Bertheilung folcher Gefchwullte und in Abfenungen ber Bautfrantheiten , in fogenannten langwierigen offenen Ochaben und lahmungen, in nephritifchen Ochmergen und lendeweben ic. Och ablich wirft Diefes Bad in allen Rranfbeiten aus reiner Direfter Ochmache, in Der Lungenschwindfucht, in Wafferfuchten ohne Berftopfung ber Eingeweide, im febr veralteten Rrebfe, in nicht erulcerirten Ofropheln, in febr beftigen Goldader - Rluffen. zc. «

»Die beste Zeit zum Baben find bie Morgenstunden gwie schen 6 und 7 Uhr. Nachmitags babe man nicht zu freihe! Man foll weder zu kalt, noch zu warm baben, nicht weniger als 10, nicht mehr als 30 Köder gebrauchen. Die beste Zahreszeit ist vom Man bis Ende Septembere mit der in einer so hohen Region nötzigen Worsicht. Bewegung nach dem Bade fib Eschweck zu einzeleschen.

» hier herricht ausnehmend reine, ftarfende Luft, obwohl raus. Sier fann fich ber Beift erheitern, und ben bem er-höhlen Brade der heiterfeit wird man guch eine tuchtige Efluft versputen.

Die romantische Gruppirung verschiedener Ansichten, die Stille der Gebirgsgegend, die Entfernung von allem Ernsten und Steisen geben der Seele einen neuen Schwung und eine ungewöhnliche heitereit.

»Der Entomolog oder Botanifer trifft da die soldanelna dipina, Calla palustris, Vaccinia, Oxycoccos, Uliginos an, vitis idaea, das Eriphorum alpinum, Arnica montana.in größter Menge, den Ramunculus aconitifolius, die Salix repens und eine gain neue Gattung Betula; ferner eine anschniches Menge erpstogamischer Gewöchse, worumer das Polypodium Lonchitis, phegopteris, alpinum, oreopteris, die Onoclea spicanth, bas Asplenium alternifolium; eine Menge Schwämme und die feltenften Fichten. Constant

Das Babhaus ift von Stein gebaut, gegen bie Betterfeite mit Schindeln verschalt und mit Bligableitern verfeben.

Im allgemeinen Tafelzimmer find colorirte Rupferstiche vom Ingenieur Nauman aus Galzburg angebracht.

In jedem Wohnzimmer ist der Tariff über die Preise der Bimmer, Bader, Speisen und Getranke angeheftet. Man kann allein oder in Gesellschaft baden.

Jede Bademanne ist mit Borhangen umgeben, und mit Leintuchern ausgelegt.

Man trinkt mahrend bes Bades frifches Quellwasser mit gutem Erfolge.

Die Sauskapelle, bem heiligen Seinrich geweiht, baute Seinrich Graf v. Starhemberg 1761.

Höchst angenehm ist der Weg zur nahe gelegenen St. Unnafirche, welche 1645 in ihrem Baue vollendet, und mit drey Ultaren versehen wurde. So schon nimmt sich hellmonsob faum irgend wo aus, als von diesem Standpunkte. Für die St. Unnafirche stiftete Georg Pesendorfer 1820 ein eigenes Benefizium. Es wurde am 1. Oktober 1823 mit einem Benefiziaten beseht, und für diesen an die Kirche eine neue Wohnung angebaut.

Das alteste Dokument über bieses Gotteshaus ist vom 30. Sept. 1672. Schon früher bestand hier etwa 200 Jahre lang ein Benefizium; allein zur Zeit der Verbreitung des Protestantismus flüchtete sich der Benefiziat, um desten jegiges Sauschen man vor ungefähr 50 Jahren große Menschengebeine ausgrub. Der Wunderglaube hatte hier Riefen begraben lassen; allein aus dem Sterbebuche von Hellmonsod erzgibt sich, daß die Leichen der Protestanten von 1650 bis 1662 hier eingesenft wurden. (Manuscript).

Mildberg, Bildtberg, Wiltberga, eine Ortschaft. und ein Schloß mit 28 Saufern, 39 Bohnpartenen, und

174 Einwohnern, zwen Stunden von Ling, eine von Rirchs folg und Gellmoneob.

Das Schloft liegt eine fleine Viertelstunde von der gleichen namigen Ortschaft auf einem hohen Berge. Es ift wahrscheinlich das Stammhaus der abgestorbenen Familie von Bildberg, wovon ben Hoheneck (3r Bd. S. 68) einiges vorkommt, und nur mehr in wenigen Theilen bewohnbar.

Im Jahre 1822 fah man an einer Wand noch die Jahreedzahl 1018, an einem Thurme die Jahre 1660 und 1777, und am Getreidekasten das Jahr 1541; vom alten Schlosse noch einige Thurme, die Stelle des Tummelplates, eine verschüttete Cisterne, die Rudera eines Saales mit drey Wapen von 1522 und die Worte: Deo Dante.

um Wonder Schloffapelle, an der noch die Dede gang ift, erhielten fich bloß einige Ueberbleibsel von Fressomahleren.

Der Rittersaal, wo sich die Starken des Mahles freuten, ruhte auf zwen Pfeilern und Schwibbogen; er hat nur noch einige braunliche Zierrathen, aber eine desto schönere Aussicht in den Hafelgraben, von dem das Schloß den frappanten Schlufpunkt macht.

Wildberg, welches in der Geschichte gegen das Ende des 12. Jahrhunderts urfundlich als Eigenthum der Herren von Huentsperg (andere schreiben von Haunsperg) und als passauisches Leben erscheint, kam, nachdem es von diesem Hochstifte einmal an die Starh emberger verlieben worden war, nie mehr von dieser Familie weg. (Hohened 2r Bd. S. 509, 512, 592).

In dieser Beste saß König Wenzel der Faule, welscher 1383 den heiligen Johann Belflin von Pomuk, den Beichtvater der Königinn Johanna, und 1393 den Prazger Domvikar, Johann Haffil von Pomuk, in der Moldau ersäufen ließ, im Jahre 1394 unter Gundader VII. und Kaspar V. von Starhemberg gefangen. Das einsame Thurmzimmer, wo Wenzel eingesperrt war, hatte ein Fenster mit der Aussicht gegen Kirchschlag. Man sieht aber nichts mehr davon, als zusammenstürzende Böden, und die Grundmauern des kaft 4 Ellen dicken Thurmes. Wenzel vers

zieh ben Starhembergern ihren Frevel in einer eigenen Urfunde von 1394, und bewirfte ihnen auch einen Gnadenbrief, von dem öfterreichischen Herzoge Albrecht III. im 3. 1395. (Hohened 2r Bd. S. 528). Bon Benzel's zwenter Gefangenhaltung in Oberöfterreich wird benm Hausruckfreise gesprochen werden.

Als das Schloß 1665 durch Feuer verwüstet wurde, ließes heinrich Wilhelm Graf von Starhemberg im edleren Style wieder herstellen. (Insprugger 2r Bd. S. 76).

Die Vorfalle der neueren Zeit in diefer Gegend ergahlten wir in der Geschichte.

Unter die Pfarre St. Magdalen a gehören die 8 Ortschaften: Uuhof, Dornach, Elmberg, Furth, Saselgraben, Kagbach, Maderleiten und St. Magdalena. Unter diefen sind Uuhof, Kagbach und St. Magdalena die merkwurdigsten.

Die Ortschaft Unhof zählt in 10 haufern 18 Wohnspartenen und 89 Einwohner. Won dem hier befindlichen Schlosse und Garten, vom Brauhause, von den Wirthschaftsund anderen Gebäuden wurde bereits in der Beschreibung von Linz S. 344 und 345 mehr gesprochen; aber der kleine Tisch von Uchat im dortigen Schlosse ist nicht so werthvoll, als man an Ort und Stelle behauptete. Im herrschaftlichen Inventar ist er nur um 100 fl. im Schäpungs- Preise eingetragen.

Katbach, ein Dorf mit 27 Häufern, 45 Wohnpartenen, und 203 Einwohnern, 1/4 Stunde von St. Magdalena, welches Hadmar von Wildberg 1294 an Ulrich von Capell verfaufte. (Hoheneck 3r Vd. S. 68). Zu Katbach befam das Stift Kremsmünster unter dem Abte Albert (1147 bis 1160) ein Gut. (Straffer 1r Vd. S. 272). Ven Gielge (2r Vd. S. 19) ist Katbach oder Kattsorf einerlen; sie liegen aber 2 starfe Stunden von einander entfernt, und jedes in einem anderen Kommissariate. Katbach wird abgeleitet von Kathim, hegen. (Salzburger Umteblatt Nro. 37. vom Jahre 1824).

St. Magdalena. Diefer Pfarrort hat 25 Saufer, 38 Wohnparteyen, und 16i Einwohner. Die fehr alte Rir-

che ift jur Ehre ber heiligen Magbalena aufgebaut, nebst bem Orte eine Stunde von Ling entlegen, und in der Berschreibung biefer Stadt S. 342 bis 344 umftandlicher behandelt worden.

Die Pfarre Pofillingberg befieht aus den vier Orte fcaften: Altlichtenberg, Ginberg, Reulichtenberg und Pofilingberg.

Diflingberg ift feit 1748 ein besuchter Balliabrte ort mit 39 Saufern, 65 Wohnpartegen, und 292 Einvobnern, eine Stunde von Einz. Die Riche ift Der ichmerzhaften Mutter Gotteb geweiht. Die Geschichte ihrer Enstiebung wurde im Berfe von Ling S. 359 bis 342 geliefert.

Auf ber homann'ichen Karte ericheint ber Ort unter ben Namen: Poffigberg; ben Gielge (2r Bb. S. 295) beift er Pefilingberg. Bendes ift gefehlt.

Die Ortidaften der Pfarre Urfafr find nachftefenbe eif: Auberg, Badh, Grindberg, Joagen, harbad, Seifham, Pflafter, Steg (Stege, Rauch ar Bb. S. 34), Urfafr, Urfahrund und Unterfelbern. Sieroon werben Auberg, Pagen und Urfahr fahr nager befrochen.

Aluberg, 'Auerberg, auf einer fleinen Anfobe eine Miertel Etunde von Lin und einig ferblaugen vom Urfabr, ift eine Ortschaft mit 10 Saufern, 21 Wohnpartegen, 91 Einwohnern, und einem Braubaufe, welches 1386 feinen frie beren Namen - Pa er ph o fe, verlor, und der familie de Hann 8 Auer IV. als Edelfig verließen wurde. (Bergleiche Ung C. 338 und 339).

Sagen, eine Ortschaft und ein Schloß mit 22 Saufen, 5 Bobnpartegen, und 216 Einwohnern auf einem Suget, 1/4 Stunde vom Urfahr. Seinrich Mar Gundemar 3ofeph Graf v. Starhemberg (geboren am 12. Marg 1712, 7 am 1. 3anner 1765) tauste diese herrichaft sammt bem Schlosse.

In einem Berichte ber Stanbe an ihre Deputirten in Bien vom 26. May 1626 wird vom » Saden a gemelbet, bag bie aufruhrerischen Bauern in der Racht am 25. bort

berum viele Bachfeuer gehabt haben. (Rurg ir Bb. G. 144). Im Schloffe Sagen wohnte der Galzburgifche Erzbischof Leopold Unton Graf von Firmian, als er 1732 nach Ling gekommen war, um fich mit Raifer Rarl VI. wegen der Emigrations = Ungelegenheit feiner Galgburgifchen Gebiras= Bauern zu unterreden. Damahls gehörte das Schlof der graflichen Familie von RI a m m. (Chronif von Salzburg 10r 20. G. 371 ). Mehr im Berfe von Ling G. 337 und 338.

Der Marft Urfahr, durch eine holzerne 144 Rlafter lange Brude von Ling gefchieden, hat in 204 Saufern 640 Bohnpartenen und 2589 Einwohner, welche ber Berrichaft Bildberg unterthanig find, und fich größtentheils von Bemerben ernabren. Die Rirche, Das Festoraggifche Kaffeebaus und das Urmenspital fallen bier am meiften auf. Die Rirche geborte feit 1694 den Kapuginern. - Mach Auflofung derfelben fingen die pfarrlichen Berrichtungen, welche fruber größtentheils von der Stadtpfarre ju Ling in der gefperrten St. Difolgifirche beforgt wurden, im Man 1785 in der neuen St. Josephe = Pfarrfirche an. 218 1789 Die Spitalfirche fammt dem Benefizium ju Efferding eingieng, bestimmte man die Einfunfte Davon nebft dem Raufsbetrage des Benefiziatenhaufes zur Dotirung des Pfarrers im Urfahr, und permendete verfchiedenes aus aufgehobenen Rapellen und Rebenfirchen fur die Rirche Diefes Marftes. Der Thurm wurde 1703 vollendet.

3m Spitale erhalten 20 Perfonen unter ber Bogten bes Rommiffariates Wildberg und des Pfarrere vom Urfahr taglich 6 Kreuger nebft den Medifamenten. Das urfprungliche Stammvermogen wuche von 20,000 fl. über 30,000 fl. an. Der Stifter Diefes Spitales war 1730 Buido Graf von Starbemberg, vorzugeweife el gran capitano genannt, als unerschrockener Krieger aus Wiens tapferer Bertheidigung (wo er das ichon zu brennen anfangende Beughaus rettete), aus dem Sturme auf Belgrad (wo ihn eine gerfprungene Mine eine Zeit lang begrub), - aus der blutigen Schlacht ben Galanfemen (wo er verwundet wurde), ruhmlich befannt, - Gieger uber die Frangofen und Spanier ben Ulmenara und Garagoffa. (Bormanr's Safchenbuch fur 1811). Diefer wohlthätige und tapfere Mann wurde am 6. Man 1650 geboren, und ftarb ju Bien am 7. Mar; 1737 im 80. Jahre. Unter Beinrich Grafen von Starbemberg ift 1818 Das jenige Spitalgebaude gefauft worden, das eine recht fcone und gefunde lage hat.

16. Dezember 1808 wurde Urfahr jum Marfte erhoben. (Dortiges Urchiv).

Bas Urfahr sonft noch interessant macht, ift theils in ber Geschichte, theils im Werke von Ling S. 333 bis 337 angeführt.

Der Pfarre 3wettel sind wieder is Ortschaften jugetheilt: Innernschlag, Langengwettel, Samftraß, Schauerschlag, Schauerleiten, Schiefedt, Straß, Unterdregedt, Unterfonnberg, Unterruberbach und Imettel.

Bwettel, 3 wettl, 8 wetl, ein der herrschaft Wildberg unterthäniger Martt in einem jiemlich tiefen Thale an
der großen Notiel i Stunde von helmondo und Oberneufirden, 2 von Leufelden mit 65 halfern, 106 Medhynategen,
mud 221 Einwohnern, hat eine fehr alte Pfartirche, ein
Brandaus, ein Spisial, und 1/4 Stunde davon am Distelbache gegen den Brunnwald de Apprettur der BaumwollenLamise des Schon, und Schwarzsarbert, Peter Oß.

Die Kirche ift gethisch gebaut, und gemäß dem Gesagten in der politischen Emtjeilung ein Densnahl Ulrich von von Pobenstein, dessen die Densnahl Ulrich von Paffau 1264 bestätigte. (Hobeneck I Be. 536). Sie hat ber Altsein. Das Sochaltarblatt, die Simmelsahr Mariens, it von M. Altomonte. Ein Paar Denssteine gengen von Bohltbatern diese Gotzeshause, und von Meisensteinungen durch Beiln die den deine Gigism und in. Die großte Wertwurdigsteit sind die 12 Appliel, vom Handelsmanne Despier aus Prag sieber geschaft, bet von Zwetzle geboren war. Schabe, daß mit 1824 restaurirte! Das ale telle Laufbuch sind it 1625 an.

Die Pfarre wurde 1785 vergrößert, die meiften Ort-fchaften pfarrten ehevor nach Bellmoneod.

Das Brauhaus Nro. 6 gehort der Marktogemeinde. Mit befferem Getranfe wurde es vieles rentiren.

Das alteste Kaufskontraktenbuch bes Marktes, wo dieser felbst noch das adelige Richteramt verwaltete, ift von 1678, und das zwente von 1767; es schließt mit 1775.

Im Burgerfpitale erhalten 6 Pfrundner unter ber Dogten ber herrichaft Bildberg und bes Orte - Pfarrers taglich 5 Rreuger, Golg, Licht und Medifamente.

Im Saufe Mro. 10 wohnt der Schönfarber und Baumwolfentamis Fabrifant Peter Dfberger, der die meisten Beberftühle im Districtstommissariate Bildberg beschäftigt. Er ift
von Neumarkt ben Frenstadt geburtig, bildete sich in Oberösterreich zu einem geschickten Gewerbsmanne und zum eigenen Buchhalter; kam 1789 nach Zwettel und baute 1799 seine Maschinerien nach seiner eigenen Idee mit einem schlichten Zimmermanne aus Zwettel gang einfach und entsprechend.

Uebrigens wird der Marft Zwettel oft mit dem Stadt = then Zwettel in Unterösterreich verwechselt; es werden Begebenheiten in diesen Marft verlegt, welche sich ben der Stadt und dem Kloster zugetragen haben.

## B) Die Diftrifts = Kommiffariate des unter ren Mühlviertels.

# ig) 25 a.u m garten ber g.

Im Umfange biefes Kommissariats liegen ein Markt, 38 Dorfer, 582 Sanfer, 779 Wohnpartenen, 3492 Einwohsner, 3 Herrschaften, ein Landgut, 4 Pfarren und Schulen, 7 Steuergemeinden und 2 Hebanimen. Außer 2 Brauern, 6 Haftern, einem Hammerschmide, einem Dehlstampfe, einem Steinmehe, 27 Webern und einem Biegelbrenner zählt man da noch 19 andere Kommerzial =, 110 Polizengewerbe und freze Beschäftigungen.

Das Diftriktskommissariat mit einem Pfleger hat feinen Umtssib zu Baumgartenberg, womit das Linzer Domkapitel am 24. Janner 1792 durch Le opold II. dotirt wurde.

Die übrigen 2 Serrichaften find Arbing und Auffernftein; fie geboren dem Grafen von Klamm-Martinip. rite Das Landgut beißt Unbof. Befiger bavon ift Unton Bofbauer, welcher es ju Baumgartenberg vermalten laft,

Die 4 Pfarren und Schulen befinden fich unter dem Patronate des Religionsfondes ju Arbing, Baumgartenberg, Berafirchen und Mitterfirchen.

Die 7 Steuergemeinden find: Arbing, Baumgartenberg, Bergfirchen, Buchberg, Sofitatien, Langader und Mitterfirchen mit 8504 topographischen Rumern.

Das Brandaffefuran z-Kapital wurde mit Ende 1823 auf 37,500 fl. angegeben.

Unter Die Pfgrre Arbing gehören: Arbing, Buchberg, Brubftorf, Groiffing, Summelberg und Roifenberg.

Altbing a), Ephings ift ein Pfartorf mit einem Scholfe, 54 haufern, 72 Wohnpartepen, und 333 Ciuwobnern 3/4 Ciunden von Baumgartenberg, eine Einde von ben beiden Beiden Mehren Den Eaufer gewidmet, liegt vom Dorfe abgesondert auf einem ziemlich boben Berge, wohin eine Dieige von 46 Weiener Alastern spiret. Kirche und Hhurn sind von gothischer Bautert, und nach einer an der Shurm sind von gothischer Bauart, und nach einer an der Shurm sind von gothischer Bauart, und nach einer an der Shurm sind von gestigter Bauart, und nach einer an der Shurm sind von gestigter Bauart, und nach einer an der Scher Mauer eingegedennen Jahresjahl 1483 erbaut worden. Her sind Epitaphien der Herrer von Walchen. (Hoheneck ist Bl. C. 30). Teden der Kirche iwurde 1809 ein spübliches Schulshaus gedaut; auf der Fische bed Verges besindet sich das Schloß Arbing, der Pfarrhof aber in der Mitte bes wässerien von Entstelle der Witte bes wässerie der Dorfes.

Das Schloß Arbing ober Erbinge, sammt bem Dominium ber Grafschaft Klamm interporut, tommt in einer Urfunde bes Heinrich von Friethalm, Richters im Machland, (glaublich im 13. Jahrhunderte) vor. Damasse wurden auf mehreren Kirchhösen ober unter den Hallen der Kirchen, welche auch Wuden und Worthose der Kirche genannt

a) Arber, Arbios, ein sehr großer Berg derselben Gegend; Ing bezeichnet einen Ort, wo eine Schmiede ist (Pallhausen's Baj-Top. I. 245 und 260), und wirklich ist Nro, 20 eine.

werden, geiftliche Verfammlungen veranstaltet. (Rurg 3r Bd. 6. 420). Mach der Mitte des 14. Jahrhunderts befagen es Die Balchen, 1530 Secttor Gener, 1485 Lasla von Prag durch Seurath, 1716 wurde es von Johann Ludwig Richard Grafen von Cavriani durch die graflich = Galburgifche Bormundschaft gefauft, welche es an Morbert Unton Dewald Grafen von Galbura übergab. 1762 erhielt es Chrift oph, und 1776 Ru= dolph Graf von Galburg. Bon den Galburgern fam es an den Grafen von Dietrichftein, und von diesem an Die grafliche Familie von Klamm, worauf es von 1815 Die übrigen Befiger mit Klamm gemeinschaftlich hat. (Sobened 1r Bd. G. 30; 2r Bd. G.2; 383r Bd. G.795 bis 803, und ftandifches Giltenbuch). Die Familie der Balchen ftarb mit Chriftoph aus, der noch 1566 lebte. (Preuenhueber's historischer Katalog G. 171).

Rach Berg firch en pfarren die feche Ortschaften: Uuhof, Bergfirchen, Dobra, Dorfel, Lehenbrunn und Thurnhof.

Bon diesen werden Uuhof, Bergkirchen und Thurnhof ausgehoben; auch wird von der Ruine Mitterberg Einiges geliesert.

Auhof, ein Dorf und ein Landgut mit 13 Saufern, 19 Wohnpartenen, und 71 Einwohnern, eine halbe Stunde von Arbing und Maria Lab, 4 1/2 Stunde von Strengberg. Der Aus oder Bernhartshof ist ein aus der Herrschaft Baumgartenberg abgesondertes Dominium. hier hatte das Kloster Baumgartenberg bis zu dessen Aufhebung einen geistslichen Verwalter, ben dem sich die Stiftsmitglieder jährlich einige Mahle zur Erholung einfanden. (Manuscript).

Unter Abt Candidus Pfiffer (geboren zu Lutern in der Schweiz, zum Pralaten gewählt 1684 † 22. Oftober 1718) wurde der abgebrannte Auhof wieder hergestellt. (Bendt von Bendtenthal 4r Bd. 7r Theil S. 183).

Man fennt also auch die fruheren Besiger; Gielge (1r Bd. G. 38) aber fagt, daß man fie nicht fenne.

Bergfirchen, Pergfirchen ein fleiner Pfarrort mit 9 Saufern, 14 Bohnparteyen und 43 Einwohnern, eine halbe 1r Th. 2te 20thl. (Müblkreis).

Stunde von Arbing, Perg und Mitterberg, 4 5/4 Stunden von Strengberg. Die Rirche ift dem heiligen Martin geweibt.

· Mittetberg, war ein Schloß in der Pfarre Becgfirchen, eine halbe Stunde von Bindhag, und 1/4 Stunde von Pragtfal. 1553 bewöhnten es noch Ulrich und Beer hatt von Capell. 1491 fam ein Theil davon zur hert schaft Windhag, das Uedrige aber an die Argfen von Sardet, welche es mit Erein vereinigten. So ist erstärber, warum es auf Pissfers karte heißt. Mitterberg, olim sedes comitum de Machlandt (Topographia Windhagiana P. 39).

Ehurnhof, Zurnhof, am linken Ufer des Mannfufes hart an ber Saubererstraße eine Stunde von Baumgartenberg, it ein Dorf mit zwölf Saufern, 13 Bobnpartegen, und so Einwohnern. Der einstige Belfig Shurnbof, welchen 1535 volltleprand 3 ör gere faufer, und zu Prandefe intoporite, ift jest ein Bauerngut. (hobened 2 vol. C. 255, 57 BD. C. 285, 18 BD.

Der Pfarre Ba um gartenberg find jugewiesen: Baumgartenberg, Deiming, Sobenberg, Kolbing, Rubho-fen, Mettenftorf, Obergaffolding, Piping, Steindl, Unteramebach.

Mehrere diefer 10 Ortichaften find und ichon in der Geich ich te (1140 ic.) vorgefommen. Jeht wird von Baumgarten berg und Stein dl mehr gefagt.

Baumsgarfenberg, Pongartinberch, Ponckartenberge, Poungartenberge, a) mons pomarius, pomoerius, pomerius, eine Ortschaft mit 40 Boshpartepen, und 141 Einwohnern in 15 Saufern an einem Kanale bed Nannsluffed eine Ernnde von Juftinga, zweg von Berei und Breinburg, drey vom Ertubel und Wirbel, zweg von Perg und brey von Nanthausen in einer sehr angesehnen Gegend am Zuise des Berges, welcher wegen der dem heiligen ul sein geweißten, igst in Haudschen vermandelten Aspelle, der Ultrichberg heißt,

<sup>(</sup>a) Calles I.

auf bem de Lusa ( tr Bb. G. 246 ) irrig die verfallene Refte Mitterfirch en fteben lagt.

Bier befand fich einft ein Ciftergienferflofter, welches ber reiche aber finderlofe Otto v. Dachland mit Einwillis gung feiner Gemablin Beuta, einer gebornen Grafinn von Deilftein, und feines Bruders Baldun im Jahre 1140 aus feinem Schloffe und Baumgarten ftiftete. Diefe Stiftung bestätigten fowohl geiftliche als weltliche gurften, und nahmen fie in ihren fraftigen Cous, als: Pabit Engen III. 1151, Innogeng III. 1200, Eugen IV. 1434, Die paffquifchen Bifchofe Conrad und Bolffer 1154 und 1105, Quitpold, Bergogin Bapern 1141, & uit pold, Bergog von Defterreich 1188, Dtt o far ale Bergog und Ronig 1251 und 1276, Albert und leopold, die Bruder und Bergoge von Defterreich 1366 und 1381, Die romifchen Raifer Rrie= brich IV. 1451, Marimilian I. 1494, Ru-bolph IL 1582, Mathias II. 1610 2c., Pabft Dius II. verlieh dem Abte 2Bolfgang 1458 ben Gebrauch der Pontififalien.

Go lange bas Stift bestand, hatte es eine vortreffliche Bibliothet mit ben feltenften und iconften Manufcripten vom 12., 13. und 14. Sahrhunderte, und die beften Muflagen von Drudwerfen.

In ber ebemaligen Rlofterfirche, welche jest gur Pfarrfirche Dient, und gur Ehre ber Simmelfahrt Mariens geweiht ift, batte ber 1149 ale Monch verftorbene Stifter und feine Gemablin ein anfebnliches Grabmabl, welches ben ber am 6. Mars 1784 erfolgten Auflofung Des Rloftere in Erummer ging. Große Marmorftude liegen Davon gerftreut umber; aber von anderen adeligen Ramilien trifft man noch Denfmabler an: von Ulrich v. Cavellen 1354, Albert, Erbart und Sanns von Belfing 1345, 1464 und 1470, Gis mon Rieder von Scharfenfeld 1454, Borg und Bolfgang von Geifened 1470 und 1484 zc. Da murben auch Bobunt von Sarrach († 1350) und Buedo von Barrach († 1340) ben ihrer Stiftung begraben. (Sobened 1r Bb. G. 313 und 314; - 2r Bb. G. 851, 862 und 863 ).

In das Kloftergebaude fam 1785 bas Linger Giraf : und Arbeitebaus; 1809 verboth ber frangofifche Gouverneur, Graf Æ 2

Demont, jedem Militär den Eintritt in das Strafhaus zu Baumgartenberg, damit die Zucht erhalten werde, welche gestört worden war. (Kurz's Landwehre 2r Vd. S. 370). 1811 kam das Strafs und Urbeitshaus in das ärarische Schloß zu Linz. (Hoheneck 1r Vd. S. 14 bis 19. — Insprugger 2r Vd. S. 66. — Wendt von Wendtenthal 4r Ehl. 7r Vd. S. 177 bis 184. — Kurz 3r Vd. S. 382 bis 442). Neffelius, Jongelinus und Vruschius seinen das Jahr der Stiftung dieses Alosters auf 1142; — nach Vuchinger (1r Vd. S. 143) wurde Vaumgartenberg von den Grafen v. Peilskein gestiftet; — nach Hubeners Zeitungslexifon bestand das Kloster noch 1805; — nach Liechtenstern (1r Vd. S. 230) wäre das Strafhaus im Jahre 1817 noch dort gewesen. — Diese Ungaben sind durchgehends unrichtig. Wahr ist, daß man das Gebäude verkausen will.

Steindl, Aussernsteina ist ein Dörschen und eine Herrschaft mit 6 Hausern, 8 Wohnparteyen und 41 Einwohnern, eine kleine halbe Stunde von Baumgartenberg. Hier befand sich einst ein Schlößchen, welches nun eine Ruine, unter dem Namen Steindl bekannter, und anch der Grasschaft Klamm inforporirt ist. Es kommt in Nauchs Rationarium Austriae (2r Bd. S. 36, 49 und 61) als ein Mayerhof vor, gehörte nach der Mitte des 15. Jahrhunderts den Stett ham ern, dann den Stundeckern, den Walchen, Flußharten und hierauf den Frenherren von Hach, von welchen es an die gräsliche Familie von Klamm gelangte, und dann die nämlichen Besiger wie Klamm erhielt. (Hoheneck 1r Bd. S. 43. — Insprugger 2r Bd. S. 61).

Die Ortschaften der Pfarre Mitterfirchen find folgende 17: Gang, Sart, Seid, Sörstorf, Sofstätten, Sutting, Inging, Kaindlau, Kirchstätten, Labing, Langader, Leben, Coa, Mitterfirchen, Wagra, Weisching und Wörth. — Hutting, Mitterfirch en.

Hitting erscheint in Rauch's Rationarium Austriae (2r 28d. S. 5) mit folgender Bezeichnung: »Judicia in Hitting et in Achland polsunt locari pro viginti talentis«; ben Crusius, Liechtenstern und Gielge, in Hühner's Zeitungslerikon, ben de Luca und im ob der ennsischen Schematismus gar nicht; auf

Wifcher's Karte 1667 als ein Dorf mit einer Kirche, und bey Fuhrmann (1r Bd. S. 1734) als ein Dorf ohne Kirche, ist aber ein Markt mit 36 Häusern, 49 Wohnpartenen und 217 Einwohnern, eine kleine Stunde von Baumgartenberg, Niederwallsee bennahe gegenüber, und gegenwartig 1/2 Stunde von der Donau entlegen. Gobald jedoch der Strom einen andern Rauf nimmt, sind die Bewohner von Hütting eben jener großen Gefahr des Ertrinkens ausgeseht, der sie ben Mannsgedenken schon dreymal nur durch schnelle Umsedlung und weiteres Jurüksehen der Wohnungen entgingen, daben aber befonders 1786 einen großen Theil ihrer Uecker verloren. Das Einträglichste und Merkwürdigste ist hier die Ueberfahrt, und daß in den Garten und Wiesen ein grüner und kleiner, aber mürber Spargel wild wächst. Im Jahre 1813 wurden ben Hütting bedeutende Verschanzungen angelegt. (Manuscript).

Mitterfirchen, Mitterenkirchen, ein Dorf und Pfarrort mit 31 Hausen, 40 Wohnpartenen und 174 Einswohnern, 3/4 Stunden von Baumgartenberg, 2 von Maria Lab, 2 1/2 von Strengberg. Nachdem die Pfarre von der Mitte des 12. Jahrhunderts dem Stifte Waldhause in verliehen worden war, blieb sie bis zu dessen Ausschienen Klosterpfarre davon.

Die Kirche ist dem heiligen Undre as gewidmet, hat in einem Fenster die Jahredzahl 982 und auf einer Thure, das Jahr 1613. Da 1774 der Pfarrhof abbrannte, ging alles schriftlich Aufgezeichnete zu Verlust. 1817 wurde das Schulhaus nächst der Kirche ganz neu aufgebaut. (Max nuscript).

# 20) herrschaft ober Ochloß Frenftadt.

In diesem Kommissariate liegen 2 Marfte, 41 Dörfer a 1123 Häuser, 1489 Wohnpartenen und 6376 Einwohner; 1 Herrschaft, 4 Pfarren und Schulen, 11 Steuergemeinzben, 2 Chirurgen, 4 Hebammen und 1 Spital. Außer 20 Bräuern, 5 hammer und 2 Sensenschmiden, 7 Webern und 2 Ziegelbrennern bestehen noch 17 Kommerzial z, 136 Potlizengewerbe und frepe Beschäftigungen.

Die herrschaft mit einem Pfleger hat ihren Umtssitz im ehemaligen Kapuzinerfloster von Frenstadt, und gehört seit dem Monate November 1823 den Erben des Franz Grafen von Kinsky.

Die 4 Pfarren und Schulen befinden fich zu Grunbach, Windhag, Reinbach und Leopoldschlag. Ueber die zwen eresteren ist das Stift St. Florian, über die zwen lesteren die Herrschaft Frenstadt Patron.

Die 11 Steuergemeinden heissen: Grünbach, Hiltschen, Rerschbaum, Leopoldschlag, Lichtenau, Rauhenod, Reinbach, Niemetschlag, Sperrbühel, Sommerau und Windhag mit 16772 topographischen Numern.

Das Brandaffefurang = Rapital ftand mit Ende 1823 auf 212,510 fl.

Bur Bermeidung der hemmung in der bisherigen Reihenfolge der Gegenstände, und damit eine bisher so ziemlich verwickelte Sache ins Reine fomme, wird hier über die herrschaft Frenstadt und das ehemalige Kapuzi= nerkloster das Nöthige vorausgeschickt.

Die Herrschaft Frenstadt kam der Geschichte zu Folge im Anfange des 13. Jahrhunderts nehst der gleichnamigen Burg, Stadt und anderen Besigungen durch Kauf an Desterreich, war, wie alle landesfürstlichen herrschaften 1495 unter Ma-ximilian I. in Rücksch der Gerichtsbarkeit dem Landeshauptmanne in Linz noch nicht unterworfen, hatte deswegen ihre eigenen Psleger, Landrichter oder Hauptmänner, und wurde als ein landesfürstliches Kammergut verschiedenen Familien zum Pfande verliehen.

Alls eigene Pfleger dieser Herrschaft mit ihrem Wohnssie in der alten Burg kennen wir aus den ansehnlichsten Fasmilien des Landes folgende: Hanns v. Traun 1362; — Johann von Harrach 1371; — Weikard v. Pollsheim 1397; — Bernhart v. Lichtenstein 1407; — Ulrich v. Starhemberg mit 100 Pfund Pfenninge Bestolung 1442; — Marschald v. Reichenau 1455; — Bernhart von Schärfenperg 1475; — Christoph v. Zelking 1485; — Lasla Prager 1506; — Georg

v. Lo senstein 1507; — Georg v. Rorbach 1513 ic. (Preuenhueber's historischer Katalog Seite 63 und 112. — Stept'sche Annalen Seite 22 und 201. — Hoheneck 1r Bd. S. 315; 2r Bd. S. 126, 532 und 692; 3r Bd. S. 402, 451 und 863. — Kurz 3r Bd. S. 458 ic.)

Ben diesen Pflegern oder Sauptmannern mußten sich gemaß Versügung des Kaisers Friedricht. von 1465 (Hoheneck it Bd. S. 120 und 336 irrig 1495) alle herren, Ritter und Knechte, Priester, Umtleute, Burger, Bauern und andere, wie sie immer heisen mögen, und die sich in diefer herrschaft besanden, verantworten. Außer diesem waren sie weder dem Hauptmanne noch dessen Berweser, noch auch in seiner Landschranne jemand anderen unterworsen, noch durfte sich ein hauptmann der Landscher erfühnen, Ehrikten und Juden obiger herrschaft gewaltig zu machen, oder in einem Falle richtersiches Annt zu üben. (Preuenhueber's historischer Katalog S. 23).

Berpfandet wurde biefe Berrichaft nebft anderen 1445 an Reinprecht III. v. Ballfee, 1463 an den Grafen v. Tierstein, 1519 an Bernhart Jörger zu Roith, und 1604 an Sanne Chriftoph v. Gera. (Sobeneck 1r Bd. G. 145; 3r Bd. G. 824. - Ruri's Friedrich IV. Geite 66). Bon Leonhart Belfried Grafen von Meggau († 1644) fam fie durch Seurath an den Grafen Joachim v. Glavata (Zeiller's Topographie G. 18. -Soheneck ir Bd. G. 453; 3r Bd. G. 412 und 413), und am 31. Dezember 1700 wurde fie vom Raifer Le op old I. an Bonaventura Grafen von harrach verlieben. Bon deffen Deszendenten gelangte fie an die Grafin Rofa von Barrach, welche fich mit dem Rurften v. Rinefn vereblichte, aber ftete Eigenthumerin der Allodial = Serrichaft Frenftadt blieb, bis diefe nach dem Tode der Rurftin an ihren zwenten Cohn Frang Grafen von Rinefn fiel. 8. Muguft 1786 (feineswegs alfo um 1800) faufte die gurftin das aufgelaffene Kapuzinerflofter, und ließ es 1798 jum Umtefige für die Berrichaft Frenftadt berftellen.

Die Väter hatten die Erlaubniß zur Gründung eines Klosters an der Linzerstraße außer Freystadt schon 1639 erhalten; aber erst am 8. September 1643 (also nicht 1640, wie Hoheneck ir Bd. S. 121) legte Wilhelm Graf von

Starhemberg zur Erfüllung feines Gelübdes ben einem Zwenkampfe den Grundstein zu demfelben. (Wergleiche Hell-monsod, Wendt von Wendtenthal 4r &d. 7 Thl. Seite 194 bis 196).

Uebrigens exestiren (vom eigenen Grundbuche des Stadtmagistrates-abgesehen) 2 Gerrschaften unter dem Titel:
Frenstadt, welche sich aber durch die Familien Mamen
unterscheiden, und zwar nach der Landtaseleinlage vom Jahre
1750 schon in die grässlich Harrachische Herrschaft
Frenstadt mit ihrem Umtösige zu Frenstadt, und in die
grässlich Otto Gundacker von Starhemberg'sche
Herrschaft Frenstadt mit ihrem Verwaltungs-Sige im
Schlosse Griterer sind die dren Märkte Leopoldschlosse Aumarkt und Schenkenselben, letterer
jene von Gutau, Perg und Pregarten untershänig.
Nun zum Verfolge der Neihenordnung!

Unter die Pfarre Grünbach gehören diese 8 Ortschaften: Grünbach, Seinrichschlag, Sölbertschlag, Lichtenau, Mitterbach, Oberrauenob, Schlag, Unterrauhenod.

Grünbach, Grienbach, ein Pfarrdorf mit 49 Saufern, 63 Wöhnpartenen, und 256 Einwohnern, 3/4 Stunden von Freystatel, 1/2 von Windhag und 2 von Zettwing
(so die Ortstafel, also nicht Zöttwing oder Zottwing) in Böhmen. Die Kirche mit drey Ultaren ist dem heiligen NikoLaus (von Bartholoma Ultomonte 1764) geweiht,
und die Umgegend ziemlich bergig.

Von Gründach kommen die Abgaben in Nauth's Rationarium 2r Bd. S. 46 vor. Von diesem Orte sagt das Chronicon Florianense (Rauch 1r Bd. S. 213 p. 229) zum Jahre 1308: beneficium in Grüenbach recepi. — Der Versasser der angeführten Chronif hieß Albert, ein Weltpriester und Zögling des Stiftes St. Florian. Mehr über ihn in Kurz's Albrecht und Ottokar 2r Bd. S. 82.

Von 1408 bis 1614 besorgten Weltpriester die Pfarre. Von da bis 1655 ist nicht bekannt, welche Geistliche hier waren. 1655 kam als der erste Kanonifer von St. Florian Joshann Karl Tobler nach Grünbach. Die Schule, von 120 bis 130 Kindern besucht, wurde 1816 neu gebaut. (Manuscript).

Sier wurden am 17. Juny 1742 Nachts von dem Landeaufgedoch ferum fireffeinde leberfuhrer und Gichtifung aus Bahmen verjagt (Aut's Candwehre av 28d. 2. 177.).
3/2 Tunden von Gründach ist die St. Michaelstirche auf einem der höchsten Berge der Umgegend. Sie hat viele Achnichfeit mit dem herreichten Tempel zu Kafermart, weisen die Oynaften von 3 elfing dauten. Wiellicht ist auch dies ein Wert don ihnen, da sie in der Gegend reich begütert waren. Die 20. Michaelstirche ist fied graaming, hoch und sich mit herrlichen Schniswerfen versehen. Saulen von Grant tragen die Oxford der der Kirche, Greisen der nämlichen Teinart schmischen der der kirche Oxfordien der der kirche von 1668, der Landen von 1668 die Kantel sien von 167. (Wanusfeript) wen 1668 die Kantel sien von 167. (Wanusfeript)

Mach Leopolbichlag pfarren 10 Ortichaften: Bebeut, Eifenhut, Sammern (mit ben gwer Genfentchmieben ber Fabritanten Mofer und Bagner), Silfichen, Leitmannlorf, Leopolofichia (ber Martt), Leopolofichia (bas Dorf mit 50 Saufern), Martetfelbiag (nach Mit lauer's Urfunden von Jobenfurth G. 15 beifer Martichlag), Etiegenfort und Bullewich (mit einem Leiche).

Im Spitale erhalten gwen Pfrindner unter ber Bogtes Der Hertschaft Frenftadt und bes Pfarrere von Leopolbichlag jeder monatich 19 Kreuger, jährlich 6 Klafter Holz Reisen, und Medifamenten. Die Kapitalien betragen 3500 Gulben

a) Rad Gielge (2r Bb. G. 120) mare nur ein Brauhaus hier, es find aber acht ba.

Die alteste Urkunde des Marktes ist vom Kaiser Rudolph II. unterm 21. Oktober 1593. Da werden dem Orte
seine früheren Freyheiten bestätigt; zugleich wird demselben ein eigenes Wapen verliehen. Bestätigungen der Marktsfreyheiten erhielt Leopold schlag auch von Mathias II. am
15. März 1610, von Ferdin and II. und III. am 1. November
1620, und 16. July 1646, von Karl VI. am 31. Jänner 1733,
von Maria Theresia am 18. November 1761, von Jos
seph II. am 17. Dezember 1785, und 26. Februar 1787,
von Kranz Lam 18. November 1792.

Das Marktswapen besteht aus einem, der lange nach in 2 gleiche Theile getheilten Schilde, wovon der hintere gelb oder goldfarb, und im Grunde desselben ein drenhügeliger grüner Berg oder Wasen angebracht ift. Auf diesem erscheint ein hoher, grüner Baum, und daran zum Hinaussteigen die Gestalt eines Baren a) mit roth ausgeschlagener Bunge. Der vordere Theil des Schildes ift roth oder rubinfarb. Mitten durch und zwar oberwarts führt eine weiße voer silberfarbe Straße.

Bu Leopoldichlag murde der jegige Probst vom Stifte St. Florian, herr Johann Michael Urneth, am 9. 3anner 1771 geboren.

Sier brannten am 15. August 1800 (also gleichzeitig mit Ling) 26 Baufer sammt Kirche und Schule ab.

Bom Leopoldschlager Berge flieft ein Baffer aus, welches besonders in arthritischen Krankheiten wirksam ift, und durch Uftien gar leicht zu einer Badeanstalt erhoben werden könnte. (Manuscript).

a) Das Wapen fpielt auf die sich noch dis jeht erhaltene Sage nber die Entstehung des Marktes Leopoldschlag an. Diefe Sage ist folgende: Als die Gegend noch eine Wildniß war, jagten, Zäger einem Bären nach. Einer von den Jägern schoß auf das Thier, kraf es aber zu wenig. Nun verfolgte der Bär den Jäger auf einen Lindenbaum, wohin sich dieser geflücktet hatte. Da dieß auch sein Gefährte auf einen anderen, nahe stehenden Baum gethan, und von da früher ersah, in welcher Gefahr sein Begleiter durch den ihn verfolgenden Bären komme, so rief er ihm wiederholt zu: Schlag, Leopold, schlag! wworauf dieser dem Bären einen hieb mit seinem hirschänger versetze, dem Thiere die Taken absieb, und so sich rettete.

Bolgende 12 Ortschaften find der Pfarre Reind ach gugetheilt: Abfaltern , Drepogen , Hortichag , Aerichbaum (bende geschichtlich befannt), Labach, Reinbach, Commerau, Sonnberg, Stadeln, Unterpafberg, Wiergehn und Juliffen.

Reinbach, Rainbach, Reinpach, (Rauch 2r Bd. Geite 26), ein Pfarrdorf mit 66 Saufern, 94 Bohnpartenen, und 415 Emwohnern, 1/2 Stunde von Rerichbaum und 3/4 Stunden von Abfaltern an der Sauptftrafe von Bobmen. Die febr alte, mit 3 Mtaren verfebene Pfarrfirche. au Gbren ber Simmelfahrt Darien & geweibt, bat einen Grabitein von 1560; aber Diemand weiß, wer unter demfelben liegt. 1498 ftiftete ber Dechant, Bernbart Lober in Frenftadt, Die große Glode hierher; er mar einem alten Laufbuche ju Folge 1545 auch Paftor in Reinbach. Der Ueberlieferung gemaß haufeten Die Buffiten um Diefe Wegend Bur Beit ber Reformation wurde ein grofürchterlich. fer Theil ber Parregenoffen von Reinbach protestantifch ; Die Abtrunnigen theilten Die Grunde Des Pfarrere unter fich , und batten in einem alten Getreidfaften nachft der Pfarrfirche ibr Bethbaus, (Manufcript ).

Im Jahre 1809 ward der Ort von dem Feinde bedroht, verbrannt ju werden.

Der Pfatre Windhag find 13 Ortischften gugetheilt. Blochwald, Brent (Preudi), Bretterschlag (Predesichlag), Elmberg, Mapripinut, Obernschlag, Oberpasterg, Oberwindhag (Dorf mit 19 Haufen), Piberschlag, Niemetschlag, Expervöusel (Expervöusel), Unterwald und Bindhag.

Windhag, Winthage, Markt und Pfarrort, ablt in 42 Saufern 50 Wohnpartepen, und 225 Einwohner, liegt guve Stunden von Freighandt und 11/2 von der bobmifden Grange, hat nehl anderen nothigen Gewerben bern Brauer und drep hammerichmide, und treibt auch einigen Wiebe, Salg- und Zwirnhanbel.

Die Rirche, 1408 gang neu gebaut, bem heiligen Stesphan geweiht, erhob Probst &r an g (nach hohened am 21. Oftober 1700 gewählt) jur Pfarre.

Beftimmt fommt 1704 Martin Eginger vom Stifte St. Florian ale eigener Pfarrer von Binbhag vor. Bon

ben übrigen ba gewesenen Pfarrern sind Jobst und Schragt noch im tiefen Undenken der Gemeinde. Jobst fliftete eine neue Kanzel und einen neuen Ultar in die Kirche dieses seines Geburtsortes, Schragl war seinen Pfarrfindern in harter Zeit (1817) ein großer Wohlthater. (Manuscript).

# 21) Magiftrat Frenftabt.

Das Distriktskommissariat des Magistrates Frenstadt umfaßt eine Stadt, dren Borstadte, dren Dorfer, 377 Haufer,
648 Bohnpartenen und 2446 Einwohner; es hat einen regulirten Magistrat, eine Pfarre, ein Benefizium, eine Hauptund eine Stadtschule, eine Steuergemeinde, einen Bezirkarzt,
zwen Chirurgen, dren Stadthebammen und din Spital.

Die Rommergial = , Polizengewerbe und frenen Befchafti= gungen ( die meiften befinden fich ohnehin in der Stadt, auch wird durch ihre Aufgablung fo manches irrig Behauptete viel furger berichtigt), find folgende: zwen Unftreicher, eine Upothefe, acht Bader, ein Bandmacher, ein Brauer, ein Branntweinbrenner, ein Buchbinder, ein Buchfenmacher, ein Burftenbinder, ein Drahtzieher (an der Mift), zwen Drecholer, ein Drucker auf Leinwand, Big und Rattun, zwen Farber, dren Fagbinder, vier Kafzieber, ein Feilenhauer, neun Bleifcher, feche Buhrmanner, ein Belbgießer und Gifenhandler, zwen Glafer, ein Goldschmid, neun Gried= ler, ein Großuhrmacher, ein Gurtler, zwen Safner, bren Sandlungen, zwen Sandschuhmacher, zwen Solzubrenma= der, ein holzwaarenerzeuger, dren hufschmide, dren butterer, ein Raffeesteder, ein Rammmacher, ein Kartenmabler, given Kirschner, given Klampferer, gwen Kramer, gwen Rupferschmide, ein Ladirer, zwen Lebzelter, zwer ederer und Lederzurichter, 23 Leinzeugmacher, ein Maurer, ein Mefferschmid, funf Muller, ein Musifer, dren Radler, dren Ragelfchmide, vier Obsthändler, ein Pettschierstecher, ein Posamentierer, ein Rauchfangkehrer, zwen Riemer, ein Gagemüller, feche Galghandler, zwen Gattler, zwen Schloffer, 15 Schneider, 13 Schufter, zwen Schweinhandler, zwen Geifensieder, zwen Geiler, ein Gieberer und Solgwaaren . Bandler, zwen Spinnrader = und ein Striegelmacher, ein Steinmege, ein Strumpfwirfer auf Geibe und einer auf Bolle, zwen Lifchler, sech Sudmacher, ein Luchscherer, zwen Bagner, dren Beiggarber, 26 Birthe, ein Rinngieger, ein Zimmermeister, vier Zwirnhandler.

Der Magistrat mit einen Burgermeister, einem Syndifus, brey burgerlichen Rathomannern, seche Ausschuffen und dem untergeordneten Rangleppersonale hat seinen Amtofit ju Krenftabt.

Mit der Pfarre ift das Defanat verbunden , und Patron ber Landesfürft.

Für das Benefigium der Corporis Chrifti Bruberfchaft, welche jur Beit der Derbreitung des Entherthumes abgetommen, und 1630 wieder errichtet worden war, haben der jeweilige Stadtpfarrer und der Magiftrat von Freyfladt das Prafentationsfrecht cumulative.

Die Sanpticule für Anaben wird burch die Piariften wird einem Mettor und brey Professoren, Die Stadticule für Madchen aber von einem Cehrer und zwey Gehisen versehen. Patron von bepden ift wieder der Landresiuft.

Die Steuergemeinde ift Frenftadt felbft mit 1294 topos graphischen Numern.

Das Brand = Mffefurang = Rapital von Frenftadt betrug mit Ende 1823 die Gumme von 224460 fl.

Der Pfarre Frenftabt find nebft ber gleichnamigen Ctabt und ben brey Borfiabten: Bohmer Borfladt, Safuerzeile, und Linger Borfladt, nur noch die drey Doffer: Graben, Mangenreut und St. Peter zugewiesen. — Frenftab, Ct. Peter.

Frenftadt, Freiftatt, Freunstadt, Freiens stadt, Vreynstat, Freystadium, libera civitas, in bogs mifchen Urfunden Zahlow. a) Diese Stadt, welche

a) Millauer's Urfunden vom Ciftergienfer : Stif. te hobenfurth S. 106; Raud II.

Hi b n e r im 3. Bande seiner vollständigen Topographie G. 132 in den oberen Mühlfreis sept, liegt links an der List, welche hart an der Hafnerzeile herabsließt, acht Stunden von Ling, dren von der höhmischen Gränze, 2 1/2 von Windhag. Sie hat sammt den dren Vorstädten 322 Hauser, 485 Wohnpartenen und 2165 Einwohner, welche in den sieben Gassen: der Linger=, Pfarr=, Salz=, Wag=, Sammt=, Böhmer= und heiligen Geistgasse vertheilt sind, eine Pfarr= und Nezbenfirche, ein Piaristenfollegium sammt Kapelle, ein Bürzgerspital, das zugleich Siechen=, Toll= und Kransenhaus ist, einen Hauptplag mit einem schönen Springbrunnen, auf welzchem 1704 eine Marienstatue von Marmor aufgestellet wurde, die geschickt renovirt werden soll, dren Stadtthore und eine Einlaspforte, ein eigenes Wapen und mehrere ansehnliche Profangebäude.

Die Pfarrfirche, ju Ehren der heiligen Ratharina geweiht, Deren Sinrichtung ein fcones Sochaltarblatt vorftellt, ift mit funf Ultaren, einem felchartig geformten Zauffteine von 1478 und mit verschiedenen Dentsteinen geschmudt. Gie wurde einer handschriftlichen Chronif zu Folge im Jahre 1218 vom Erzbischofe Rudolph in Galzburg noch ale eine fleine Rapelle fonfecrirt. Mit diefer angabe ift aber entwe-Der der Rame des Erzbischofes oder das Jahr der Ginweihung gefehlt; denn Ergbischof Rudolph regierte von 1284 bis 1200 über Galiburg, und fam wahrend diefer Reit im Sabre 1288 nach & in k, wo die Ginweihung geschehen fenn mag. Bon 1200 bis 1246 aber regierte Erzbifchof Eberhart II. und diefer fam 1234 gur Sochzeit des Bergogs &rie= drich (des Streitbaren von Desterreich) nach Bien, ben welcher Belegenheit er die fragliche Gin= weibung vorgenommen haben fonnte. (3 auner's Chro= nif von Galiburg 2r Bd. G. 242 und 386).

1414 stiftete Konrad Postel in dieses Gotteshaus das ewige Licht. (Ein Urfundenbuch von Linz). Wie die Pfarrfirche jest dasteht, wurde sie 1501 gebaut, 1508 geweiht, und zwischen 1690 bis 1723 vom Dechante David Joseph v. Stein mit dem Hochaltare, der Kanzel und dem Oratorium versehen. Dechant Henperger von Pankirchen (1723 bis 1730) stiftete die große silberne Umpel dahin. Benden Mainern sind Denksteine in der Kirche errichtet, in welcher man auch noch das Muggenberg's de Monument von 1266, jenes

ber Ratharina Rafiner von Sigismundeluft von 1603, das bee Spnbifus Gentinger von 1645, vom Pfleger G chren'fh 1629, vom Oberftwachtmeifter Ruche 1655 zc. antrifft.

218 Frenftadt entftand, war Menmarft Die Sauptpfarre ber umliegenden Begend, und ju Frenftadt blog ein Bifar. Rachdem fich aber ber Ort durch jablreiche Privileigien gehoben batte, begab fich ber Pfarrer von Renmarft nach Frenftadt, ftellte in der Mutterpfarre einen Bifar auf, jog Die Bebente Der alten Pfarre jur neuen , und vereinigte auch Die in Krenftadt vorhandenen einfachen Benefizien (nach Infprugger 2r Bb. G. 64 hatten im Jahre 1614 gemaß gerichtlichen Uften 20 bestanden) mit den Ginfunften ber Pfarre. Bon 1550 bis 1624 mußten mehrere fatholifche Dedante ben eingedrungenen protestantifden Paftoren meichen. Der lette Paftor war M. Joannes Erhardus, von dem auch Raupach im britten Theile Delbung macht. 2m 6. Rebrugr 1606 rif man acht Benefitien von ber Pfarre meg, perwendete fie jum Unterhalte der Chormufiter, verluchte und bewerfftelligte andere Schmalerungen Des Pfarrwiddums, bis alles burch Bergleiche swiften bem Stadtpfarrer und bem Magiftrate in den Jahren 1608, 1659 und 1665 in's Reine gebracht mar. Uebrigens hatte ber Protestantismus fo um fich gegriffen, daß vom 10. Ceptember 1608 bis 13. Jung 1617 Diemand, von 1617 bis 1624 nur febr wenige im Saufbuche eingeschrieben find.

Die Nebenfirche ift die Frauen firche mit bem Botteader in der Bohner Boritat. In biefer befinden fich oben an ben Fenflern bem Sochaltare fechone Refte von Glasmaßterene, in der Mitte des Gutteadere eine folglate mit gothifchen Bierathen geschmidte Saule jur Aufbewahrung des ewigen leichtes, an der Rirchmunker und in der Kirche felbei feltentlen Wonnumente, welche man nich blög git zu erhalten judy, sonders auch mit ibren Juschriften getreu abzeichnete. Wie ist an auf mit ibren Juschriften getreu abzeichnete Wie ist an und mit zeich gefahrt, bes gann 1727 die nuissame Arbeit, und se entsten under mit der Dechant, Marimitian Maps foser, zur Venugung mitteilte. Won den der Gelenkleinen, welche finie der hierbeite. Won den der Gelenkleinen, welche finis der Kirche, theise an der Mauere berselben augebracht sind, werden bier folgende Namen und Jahre mitgesteilt: Au abarbas

von Pollheim 1383, Wolfgang von Starhemsberg 1457, Barbara von Schärfenperg 1482, Ruspertus Chuen, Kanonifer in Passau und Dechant in Frenstadt 1491, Johann Frank, Dechant und Pastor in Frenstadt 1550, Ritter Georg von Landau zu Haus 1552 (nächst der Kanzel, vorzüglich schön), Johann Grabner, Dechant und Pastor daselhst 1552, Elisabeth Landeshuetterin 1627, Dr. Undreas Spenholz 1645, Daniel Körner v. Endtingen, 22 Jahre alt, Physifer und berühmter. Ustronom zu Frenstadt, auch drenmahl Magister der heilsamen Sanität in Linz 1670. Dann darf das Deufmahl der Kammascher ist eines unbekannten adeligen Geschlechtes mit 6 Figuren von 1647 nicht überssehen werden.

Das Piariften = Rollegium entstand auf Ginrathen bes am 7. July 1742 verftorbenen reichen Burgermeiftere, Rer= Dinand Gottlieb Ochiffer, durch feine dren Sochter M. Regina († 25. July 1760), Klara († 30. Novem= ber 1767), und Rofina († 16. Marg 1780) gemäß fener= licher Ochenfungeurfunde am 2. July 1752, welche die Raiferin Konigin, Maria Therefig, am 6. Upril 1761 und Das paffauische Ordinariat am 12. Upril des nämlichen Jah-Frang Banner, Mitglied des inneren res bestätigten. Rathes hatte dem Orden am 25. July 1753 fein Saus als Eigenthum hinterlaffen, welches die Piariften am 23. Oftober 1761 bezogen, und am 9. Movember darauf fur die deut= fchen und lateinischen unteren Ochulen (Onmnasium) eröffneten. 2m 23. Janner 1762 wurde die Sausfavelle gu Ehren der beiligen Drenfaltigfeit eingeweiht, und mit zwen Altarblattern von Unton Maulbertich geziert. Gie wurde unter Dem jekigen Reftor, D. Undreas Bolfa, nach einem Umfluffe von 20 Jahren wieder aufgebaut, und am 5. Oftober 1823 neu eingeweiht. Bis jum Jahre 1788 hatten die Piariften nebit der dentschen Sauptschule, welche von 120 bis 130 Schülern befucht wird, auch das Gymnafium zu verfeben, welches damable eingieng, und folglich nach Reiffer's Ge= Schichte der öfterreichifchen Monarchie (ir Bd. 2te Abthl. G. 46) im Jahre 1802 nicht mehr bestehen fonnte.

Obgleich die dren Stifterinnen nach ihrem Tode den regulirten Prieftern der frommen Schulen ihr ganges Bermogen hinterlaffen hatten, fo reichen die Kapitalien gum Untere, halte von vier Individuen doch nicht hin; es bezahlt daber ber Schulfond das Abgangige barauf.

Den Grund jum neuen Piaristen - Gebaude legte ubrisgens der Reftor Benedift Rittmannsberger, Schriftsfeller der Geschichte und Geographie.

Wom Spitalfonde erhalten 36 verarmte Burger unter ber Bogten des Magistrates seit der 1793 geschehenen Verpachtung der Grundstücke täglich 10 Kreuzer, 12 Siechen unter obiger Vogten und jener des Stadtpfarrers Wohnung, Holz, Licht, Kost und Pflege, 3 Tollsinnige Wohnung, Kost und Wart. Im Krankenzimmer sind 6 Betten zur nöthigen Benuhung aufgerichtet. Die Kapitalien der in diesem Hause vereinigten Stiftungen betragen 49,298 fl. 16 fr.

In der Spitalsfirche wurde 1385 der Stiftee, Hanns Bafchner, begraben. Der Magistrat ehrte sein Andenken dadurch, daß er 1601 seinen Grabstein renoviren ließ. Zwen andere Denksteine sind von 1381 und 1690; hinter dem Hochealtare mehrere Bruchstücke schöner Glasmahlerenen.

Diese Kirche ist jest gesperrt; auch andere Kapellen in Frenstadt verschwanden, oder sind zu profanen Zwecken verwendet worden, wie z. B. die heilige Geistänpelle im Posthause.

Die dren Stadtthore: das Lingerthor, das Bohmerethor, und das sogenannte Posithurl sind (besonders die zwen ersteren, legteres mehr eine fleine Seitenöffnung) nach alter Urt massiv von Quadersteinen, eng und finster, mit Einschnitzten versehen, woran die ehemaligen Zugbrücken hiengen. Um Linzerthore ließ der Handelsmann Thomas Scheidl 1723 den heiligen Johann Nepomuk ausstellen.

Das Bapen der Stadt ist jenes des Erzherzogthusmes Oesterreich ob der Enns: ein silberner oder weißer Baleken im rothen Felde. (Hoheneck ir Bd. S. 120). Das alte Magistratssiegel von 1412 hatte (nach Insprugger 2r Bd. S. 63) die Inschrift: Froienstadt; in einem kleineren Siegel ohne Jahreszahl stehen in Verschlingungen um das Bapen die Worte: Sigillum minus liberae civitatis.

## Borguglichere Profangebaude find:

- 1) Das große schone Brauhaus, ein Eigenthum der Freystädter (aber nicht auch jener der Vorstädte) Bürger, wo jährlich 9000 Eimer Bier gebraut werden. Es wurde 1777 neu gebaut;
- 2) Der Czinnespannhof am Hauptplage. Hier wohnten die Czinnespann, welche im fünfzehnten Jahrhunderte ausstarben (Hoheneck 3r Bd. S. 108); hier befand sich von 1784 bis 1794 das Mühlkreisamt; gegenwärtig wird dieses Gebäude zu Offiziers-Quartiren verwendet;
- 3) Das Rathhaus, und
  - 4) Das Ranglen = Gebaude;
  - 5) Die Stadtfaferne, einst das alte Schloß, dufter und irregular, 1708 durch die Burgerschaft von der Rurftin Rofa von Ringfy gefauft. 3m Chore Der ebemahligen Ochloffavelle wurde 1505 ein Denfftein aufgestellt, welcher die Unterfchrift hat: » Laster Prager, Erb= mafchald in Rernden, und Unna Furin von Rurpera fein Sausfrau. « Rechts ift das Drager'sche, links das Ruchsische Wapen. In der Mitte fniet ein fchlankes Frauenzimmer mit fliegendem Saupt= haare und langer Kleidung: um die fcone weibliche Figur ranfen Beinreben mit Erguben berum. Gin Sodtenmonument fann diefes nicht fenn; denn Prager zeugte 1515 mit feiner Gemablin Unna noch einen Cobn. (Sobened 3r Bd. G. 541). Bielleicht wollte der gludliche Gatte durch diefes Denfmahl andeuten, wie nun in feiner Ramilie die faftige Traube gur Reife gedieb.
- 6) Der Galzhof oder das Galzniederlag = Gebaude.

Wer Frenftadt baute, und woher die Stadt ihren Namen hat, fonnte bis jest noch nicht erhoben werden.

Wann fie mit exemter Jurisdiftion an Defterreich fam, wiffen wir.

Frenftadt war einst auch als Grangfestung und als Sandelsstadt berühmt. Die dortigen Burger übten das ih-

nen vom Kaifer Rubolph I. 1277 verließene Stapel. recht a) aus, wozu ihnen fpatere Landesfürsten noch andere Freybeiten (Schant's, Salziwang 2c.) verließen, oder die alteren Rechte bestätigten. Dieß geschafd durch Gergog Rubolph VI., durch bie Gergoge Albrecht, durch Kaifer Alberecht II., Kaifer Rudolph II., Friedricht IV., Majr milian I. und II. 2c. Wir fennen die meisten Jahre aus der Geschächte, und kann auch noch Kur 3'6 3 an de lesit 36, 363, 367, 368, 369, 371, 377 1c. verglichen werden.

So gunftig die angeregten Berfügungen für Frepftadt waren, so erschätterten boch vorziglich Brandungslusse ben Boblftand biefer einst blügenden Stadt in so hohen Grade, daß sie 1336 ihre Privilegien aufgeben mußte. Golche Brandunglude ertigmeten sich in ben Jahren 1507, 1516, 1560, 1601, 1606, 1616, 1699 und 1215, woben öftere die gange Cradt in Iche gelegt wurde. Nach dem Krande von 1566 schen fert. Marimitian II. zur Aufbauung baare 10,000 Guldben fer.

Außer ben bereits in der Geschichte ergabiten, allgemeineren Begebenheiten ereigneten fich bier noch folgende :

1400 wurde die Stadt mit Mauern und Graben noch mehr befestigt.

1525 murden hier einige Bauern : Rebellen hingerichtet. (Stepr'iche Unualen G. 224).

1595 wurde Frepfladt von ben rebellischen Bauern hart mitgenommen, und am 1. April 1598 ein Urtheilsspruch des Landeshauptmannes über den Streit zwischen Ling und Frepstadt rüdsichtich der Mautabgaben befannt gemacht. (Aurgs Ottofar 1c. 1r BD. G. 205).

a) Das Stapelrecht mar die Befigniff, die durch oder wor bergiefenben Raussteut win beihjeen, ihre Waare auf eine bes stimmte Jeit absulegen, und sie den Burgern zum Berkauf au mietethen. Diese Borrecht wurde auch jus emporit, ferpe Rieberlage, Schiffs ober Anfandungspung genannt. (Vfffinger L. c. L. III. 70m. II. c. 46p. 7.71 — Aus; 45 daucht 26).

Nachdem der Churfürst Maximilian von Bayern am 20. August 1620 zu Linz die Guldigung von den Repräsentanten des ihm bis 1628 verpfändeten Landes eingenommen hatte, zog er über Frenstadt nach Böhmen, die dort entstandenen Unruhen zu dämpfen, und schlug am 8. November die berühmte Schlacht auf dem weißen Berge. (Kurz 1x Band Seite 64).

1624 herrschte in Frenstadt eine bosartige Krantheit, weßwegen die Reformations-Kommiffare des Kaisers Ferdin and nicht dorthin reisen mochten, sondern einen Konventualen von Göttweig, Namens Falbius, statt ihrer schickten. (Kurz 1r Bd. S. 84).

Die Ueberreste des alten Glanzes verlor Frenstadt durch die erlittenen Unfalle im Jahre 1626. (Rurz 1r Bd. S. 174, 231, 242, 246, 348, 534 bis 546, und 584 bis 586).

1669 entstanden durch mehrere Landesmitglieder Beschwerden wegen der neuerrichteten Gisenhandlung zu Freystadt. (Standisches Urchiv).

Was 1278 von neueren Schriftstellern wegen Berpfandung von Frenstadt an Bayern bis zur Bezahlung der Morgengabe für die Prinzessin Katharina behauptet wird, hat Kurz in » Albrecht und Ottofar« (S. 41, 67, 92, und 110) widersprochen, und dafür etwas ganz anderes erzählt.

Seit undenklichen Zeiten werden in Freystadt außer ben zwen Jahrmarften am Montage und Freytage Wochenmarkte gehalten, welche Kaifer Rudolph II. am 12. März 1582 erneuerte.

Schlüßlich wird Frenstadt ben den landständischen Berfammlungen durch einen Deputirten vertreten, und faß durch
diesen 1592 zum erstenmahle der ständischen Giltenberichtigungs-Rommission ben. (Ständisches Urchiv). Quch gab
diese Stadt mehreren Rlöstern in diesem Lande einen oder
mehrere tüchtige Prälaten, worüber Hohene cf, v. Bendtenthal und Rurz verglichen werden können.

Um 12. Juny 1826 richtete ein mit hagelwetter verbunbener Wolfenbruch in der Umgegend von Frenstadt große Verbeermagen an. Die Aist trat aus ihren Ufen, feste plositio bie nachsten Umgebungen unter Waffer und bedrohte 3 Bewohner bed Teblischen Sanfels mit dem Verlufte des Lebens. Die Entichlossenste und Gesiftesgesenwart des Dienstflichestes Michael handel ener rettere die Splitschen, wofür er 75 fl. gur Belohung erbiett. Auch die 2 Frenflädere Wirger: Kranz Radowirts und Ghann Pines eder machten sich ben bieser Gelegenheit durch ihre menschener und liche Spülfe mit Die Midburger gefty verdient. (Salzburger Reftung Arc. 1744 vom Jahre 1826).

St. Peter, ein Dor't 1/2 Stunde von Fregstade mit 28 chüllern, 29 Wohnpartepen, 124 Einwohnern, und einer Filfallestieche, in der aber nur am Peterse und Paulstage Meiste gelese wird. Her ist das Altachild, die Himmelschre Mariens, ein Kunststät; her wurde den vier Evangelisten gu Ehren 1420 am Mustl Ehrer wurde den vier Evangelisten sind von 1531 und 1610 gelegt. 1627 wurde der Hochastage find den 1535 und 1610 gelegt. 1627 wurde der Hochastage fansteiret, am 24. Jänner 1787 aber sammt der Kapelle wie ersesteit. Hierher hat man von Fersstad eine geschiede Zussicht fabnt. Mannschrifte und die chreiten Auslien). Bon St. Peter trift man ben Rauch (2x Bb, S. 46) ebenfalls etwas an.

#### 22) Greinburg und Rreugen.

Im Beziefte des vereinigten Kommissariates Greinburg umd Kreugen werben geishler eine Stode, 7 Wärtleg, 34 Dörfer, 1041 Saufer, 1559 Wohnpartepen, und 6060 Einwöhner, juvey Sertlögften, 5 Pfarren und Schlen, 12 Steuer - Gemeinden, 5 Chirurgen 4 Hebammen und 4 Spitaler. Rieht 3 Befauern, einem Buchfenmacher, einem Buchbinder, einem Nagel-, 2 Kupfer- und 6 Hammerschmiben, einem Nabler, einem Schnitzmacher, 2 Steinmerschmieinem Erumpswirter, 2 Uhrmachern, 45 Webern, einem Begelbrenner und 22 Hoftsächern gibt ist noch 51 ander Sommerzialer, 197 Policipsgewerde und beipe Verschäftigungen.

Die 2 herrichaften find Greinburg und Kreugen. Gie geboren feit 18. Oftober 1823 dem regierenden Bergoge

Ernst von Sachsen = Koburg = Saalfeld, und werden von einem Pfleger am Umtefipe Greinburg verwaltet.

Die 5 Pfarren und Schulen befinden sich zu Grein, Kreuzen, St. Nifola, Pabneufirchen und zu St. Thomas. Ueber die Pfarren Grein und Kreuzen ist die Herrschaft Greinburg Patron und auch über die Schule zu Kreuzen, über jene zu Grein aber der Stadtmagistrat von Grein, über Pabneufirchen steht das Patronatsrecht der Herrschaft Pulgarn, über St. Nifola und St. Thomas aber dem Religionsfonde zu.

Die Namen der 12 Steuer-Gemeinden sind: Dorfl, Grein, Kalmberg, Kreuzen, St. Nifola, Pabneufircheu, Pannholz, Riederstorf, Struden, St. Thomas, Wegelsberg und Begelstein. Sie haben 9002 topographische Numern.

Das Brandaffekurang-Kapital ftand mit Ende 1823 auf 108,580 fl.

Unter die Pfarre Grein gehören die Stadt Grein, das Schloß und die Ortschaft Greinburg, ferner die 6 Dörfer: Herdmann, Lehen, Lettenthal, Pannholz, Schönsichten und Wegelstein.

Grein und Greinburg. Die Stadt Grein, Grenna, Gruna, Greine, Artagunta, bart an der Donau, eine Stunde von Kreuzen und Garen, 1 1/2 von Klamm, 1/2 vom Strudel und Wirbel, 3 von Umftatten, hat 2 Kirchen: Die Stadtpfarr - und Die Frangisfanerflofter = Rirche, eine Stadtschule mit 2 Abtheilungen, 123 Saufer, 171 Bohnpartenen und 720 Einwohner, 2 Plage: den Stadt = und Corettoplag, 9 Gaffen : Die Pfarr =, Klofter =, Edenhof =/, Chufter=, Bohmer=, Berg=, Loretto =, Todten= und Grein= mublgaffe; aber feine Thore. Gine Sauptftrage führt durch Im Rathhause ift ein feuersicheres Urchiv und die Stadt. ein Theater. Geit 20. Man 1808 besteht bier ein ordentlich organifirtes Burgerforps, welches ben Kenerlichfeiten in Parade aufzieht. Debft der f. f. Sabad = und Stempelgefallen= Sauptniederlage find da noch der Stadtmagistrat mit einem Burgermeifter und Syndifus, das Gotteshaus = Bermaltungs= und Burgerspitalamt. Mugerdem befinden fich dafelbft 2 Sandlungen mit Schnitt =, Spezeren = und Materialwaaren, ein Urgt, eine Apothefe und alle nothigen Gewerbe.

Die Pfarrfirche ift dem heiligen Zegiblus geweiht, und fein Bild am Hochaftare aufgestellt, wie er in feiner Einode bethet. Ueber die Entstehung derselben sowohl als der Pfarre lätz fich aus Mangel der Dotumente nicht Wiel fagen.

Eine Urfunde vom 28. April 1628 (außer der im Jahre 1146 bereitst in der Beschichte berührten) nennt Gerin wieder eine alte fatholische Gemeinde. (Wergleiche die 1740 vom Franzistaner Placidus herzog herausgegebene Brofchire iber Brein).

Der Pfleger, Albrecht Geiger, und ber Pfarret Klett (er war es von 1745 bis 1765) sind als große Wohlthater ber Kirche aufgegeichnet. Enferer ichenftie derfelben ein Feld von 11 Jod; legterer einen silbernen, mit Edelstein en gefagten Reich nebt einem gestieten Westleide.

3men Frenherren von Lobl und die Gattin des letteren, Ur fula, liegen in der Pfarrfirche begraben. (Sobened' 3r Bd. S. 359 und 360).

Grein war gemäß Uffunden von 1379, 1398, 399, 1400, 1414, 1435 und 1471 ein proilégirter, sandeffielklicher Markt, ivelcher am 14. May 1308 von Krieder am 14. May 1308 von Krieder am 14. May 1308 von Krieder am 1400 von den Hergegen Wilhelm und Ulbercht vom Nechte der Grundruft befreyet wurde, und dem Sterege Sigmund 1468 ein eigenes Wagen mit 3 männlichen Figuren und einem mit Hospis beladenen Schiffe verlieh, wie es durch den Ertubel fährt. Kaiser Kriedrich IV. erfob den Markt Grein am 27. August 1491 zu einer Stadt, und verlieh der siehen neht dem Markt Genanden in weben, und auch einen Wochenmarkt. (Kurzi's Friedrich der Schiffe den 1500 and Kurzi de Jandel Co. 420, und battle den 1500 and 15

Da bie Burger von Grein jur Befestigung ibrer Pfarrirche große Roften verwendet hatten, so wurden fie 1487 von der Kriegofleuer frengefprochen. (Aur's Ochtereich unter Briedrich IV. 21 Th. & 281, und Desterreich Militär-Werfalfung & 200).

Aus dem ehemahligen Franziskaner Klofter, welches 1623 Graf Leonhart Belfrich von Meggau gestiftet, und 1642 nebst einer Loretto-Kapelle, dem heiligen Grabe und einem Kalvarienberge wieder neu gebaut hatte (Infprugger 2r Bd. S. 88), sind nach der im Jahre 1786 erfolgten Ausschlaften dieses Klosters 10 neue Sauser geschaffen worden, wovon eines zum Bürgerspitale dient, in welchem 12 Pfrundener unter der Bogten der Herrichaft Greinburg und des Etadtspfarrers täglich 12 Kreuzer, jährlich 22 Klafter Scheiter und 8 Bündel Reiser erhalten; es sind auch 4 Krankenbetten vorhanden. Die ursprüngliche Stiftung bestand aus 6000 fl.; sie wuchs aber auf 11,985 fl. an.

Das Rapellhaus ober Seminarium, welches ebenfalls obiger Graf v. Meggau im Jahre 1641 (Insprugger hat irrig 1642) für 12 Singknaben mit einer jährlichen Revenüe von 1200 fl. aus der Herrschaft Greinburg gestiftet hatte, wird seit 1811 zum Schulhause verwendet; aus der Stiftung aber erhalten jest 8 Jünglinge seit 1809 zu ihrer Ausbildung jährlich 115 fl. W. W.

Uußer verschiedenen Unfällen, welche diese Stadt (der Geschichte zu Folge) erlitt, brannte sie am 4. Man 1642 bis auf das Schloß binnen einer halben Stunde ganz ab. 1805 rückten unter Marschall Mortier 22000 Franzosen und Hol- lander ein, und plunderten die Stadt.

Um 27. Jänner 1811 erhielt der bürgerliche Wundarzt, Philipp Oppen auer, wegen thätiger und geschifter Beshandlung der k. k. verwundeten Krieger die goldene Civil = Cheren = Medaille mit Dehr und Band. (Zeitung von Ling Nro. 9, vom 1. Februar 1811).

Im November 1814 kamen 6 Schiffe kranker Franzosen hierher, welche eine Epidemie verbreiteten, die viele Bewohmer das Leben kostete. (Zeiller's Topographie S. 20. — De Lucca ir Bd. S. 243. — Liechtenstern ir Bd. S. 228. — Hübener. — Galetti. — Gielge. — Fuhrmann. — Insprugger 2r Bd. S. 64 und 109. — Neueste Länder und Wölkerfunde 18r Bd. Nro. 4. S. 320, durch Manuscripte verbessert und vermehrt).

Von Grein war Joseph Nägele Probst zu Baldshausen von 1721 bis 1748. (Hohened 2r Bd. S. 758).

Greinburg, ein ftattliches Ochloß und Dorf mit 13 Baufern, 15 Bohnpartegen, und 73 Einwohnern, mit bem ichonften Profpette über Die umliegenbe Begend auf einer Unhohe ober Grein. Rach Bendt von Bendtenthal (4r Bb. 7r Thl. G. 184) bief Greinburg um 1148 Sein= richeburg, weil Beinrich von Barded Da fein Ochlof auf einem Belfen gebaut und verherrlichet hatte; allein daruber fehlen Die Gemahremanner. 1284 war aber Sanne von Ror Beuge in dem Frenheitebriefe der Refte Greinburg vom Pfalgrafen Ludwig, Bergog in Banern. (Sobened 3r Bb. G. 584). Dach Sobened (2r Bb. G. 236 und 237) und Preuen huber's ftenr'fchen Un= nalen (G. 153) wurde bas Ochloß im Jahre 1493 von ben Frenherren von Druefchenten ( nicht Prafchenfen, wie Gielge), welche in ber Folge Grafen von Sarbed genannt wurden, gebaut, und Anfangs Beinrichsburg, fpater aber Greinburg genannt, Bom Gefchlechte Der Sarbed fam es an ben Frenherrn Johann Bobl, und von diefem nach feinem Tode 1534 an feine Descendenten, von welchen es Ferdinand Frenherr von Meggau faufte. (Sobened 3r Bb. G. 412). 218 Leonhart Sel= fried Graf von Meggan 1644 geftorben mar, fam es Durch Beurath an Die grafliche Familie von Dietrich ftein, und von Diefer 1709 durch Sauf an Frang Berdinand Grafen von Galburg. 1723 befaß es Dorbert Un= ton Graf von Galburg (Infprugger 2r Bb. G. 64); am 26. Mary 1762 fam es vermoge Seftamente an Chriftoph Budwig, und am g. Dezember 1776 an Rudolph Grafen von Galburg. Bon Diefem erbte es fein Ochwe= fter . Cohn Jofeph Rarl Graf v. Dietrichftein, nies berofterreichicher landmarfchall, von bem es ber Burgermeis fter von Beimburg, Dichael Binf, am 1. Janner 1816 faufte , der es aber am 18. Oftober 1823 an ben regierenden Bergog Ernft von Sachfen : Roburg : Saalfeld wies Der verfaufte. (Stanbifches Giltenbuch). 1797, 1809 und 1811 maren bier Militarfpitaler untergebracht.

Nach Kreugen sind 10 Ortschaften eingepfartt: Klaus, Koltroftorf, Kreugen, Mitterdoffl, Menaigen, Oberdoffl, Oberfalmberg, Thomasthal, Unterdoffl und Burgenburg.

Rrengen, Ereugen, Ereuging, Chrifia, Martt und Schloft. Der Martt Rreugen mit 42 Saufern, 53 Bohnpartenen, und 226 Einwohnern liegt eine Stunde aufwarts von ber Stadt Grein in einer gebirgigen Gegend mit reiner Luft, ift nach dem Urbarium von 1355 noch als Dorf ober Aigen, feit isdz aber als privilegirter Martt, welcher der Graffchaft Kreugen unterthänig ift, mit gemischen, allgemeinen Sandwertern, befannt, beren Nahrungszweige jedoch wieder größtentheils Uderbau und Solfbandel find.

Die Pfarre gehort gemag ber Gefchichte unter bie alteften bes landes (1146). Die jegige Pfarrfirche, bem beiligen Beit gewidmet, fand nach einem Urbarium bereits 1324; eben biernach hatte ber Pfarrer von Rreugen fcon 1328 eine eigene Bohnung, wozu er in den Jahren 1355, 1445, 1474 ic. Belogrunde, Beingarten, Bebente und Rosbaten ic. fur gewiffe jahrliche Undachten erhielt. Ale bie vorjuglichften Boblthater Des Gotteshaufes werden Die Berren von Bolkenstorf (Hohened 3r Bd. S. 778), Leonhart Helfried Graf von Meggau, die Pfarrherren harnia, v. Banfenburg und Aufreither angegeben. 3n einer Geitenfavelle ift Die Familiengruft ber Deggan, in welcher 1539 Belfried v. Meggau und 1585 Ferdi= nand Belfried Frenherr von Deggau begraben wurden (Sobened 3r Bd. G. 409). 1724 wurde in der Rirche auch ber Pfarrer, Frang Unton v. Canfenburg, bengefest. Da trifft man ferner auf einem Orgelpoftamente Die Sahrestahl 1400, und auf der mit Blech befchlagenen Gafriftenthure bas 3ahr 1497 an.

Das alteste Taufbuch ift vom Jahre 1607. Damahls war Georg Kofinger Pfarrer; frubere find nicht aufgezeichnet.

1784 murde der Pfarrhof fammt den Defonomie - Gebauden ein Raub der Flammen.

Die Ortofchule wurde 1734 auf einem Pfarrhofsgrunde nen anfgebaut.

1788 und 1789 brannte der Martt gang ab, wodurch ber Bohlftand von Kreugen fehr erschuttert wurde.

In dem 1585 vom Freyherrn Ferdinand v. Meggau geftifteten Spitale erhalten 16 Pfrundner unter der Bogten, der herrichaft Greinburg und Kreugen und bes Ortspfarrers jahrlich gusammen 90 Wegen Korn, 24 Megen Safer, 4 Megen Beigen, 4 Megen Gerften, 40 Klafter weiche Scheiter, 16 Paar Strümpfe, hemben und Schube, täglich 1/2 Pfd. Fleisch, alle 3 Jahre die nöthige Kleidung und an Festkagen einen Wein. Es sind auch 2 Kranschwetten vorschaften; der Garten wird vom Hause benute, das Gebäude von der Wogteg-hertschaft unterhalten.

Außerdem ftiftete der Pfarter, Brang Inton v. Lan fen burg, ein Sandstiependium für einen Studierenden aus der Pfarter Kreugen oder Grein, und der Pfarter, Ja fob Aufreither, († 1811) ebenfalls ein solches, oder in Ermanglung eines Scubierenden für 2 Madchen aus der Aufreitherschen Familie. Ueber die beyden Stipendien steht dem Pfarter zu Kreuzen die Bermögensverwaltung und das Prafentationsfrecht zu.

Das 1/4 Stunde abwarts gegen Grein unter bem Damen: Grafichaft &reugen befanntere Ochlof ift eine uralte Ritterburg, welche fich auf einem boben Berge gegen Mord an dem vorbenfließenden Regelbache (fpater der Dimlingbach), gegen Beft eine Stunde weit von ber Donatt mit der fchonften Musficht in bas fo genannte Machland, auf Die ftenr'ichen und falgburg ichen Gebirge erhebt. Kreugen geborte feit feinem Entfteben ben angefebenften Ramilien. 1334 befaß die Graffchaft Sadamar v. Wolfenftorf (hobened 2r 280. G. 238), und fing an, swifthen swen mit Bermelin überzogenen Buffelebornern ein Kreu; ju führen. (Sobened 3r Bb. G. 771 ). 1537 faufte fie Selfried v. Meggau von den Schweinpodern, Durch Beurath fam fie an die Grafen v. Preuner (welche fie nach Infprugger 2r Bb. G. 63 - 1665 noch befagen ); von den Preunern durch Rauf an Gigmund Ludwig Grafen von Dietrichftein; von beffen Erben 1701 wieder durch Rauf an Oftavius Rarl Grafen v. Carriani (Sobened ir 230. G. 30), und endlich an die Grafen v. Galburg (Infprugger 2r 20. G. 63). Bon Diefer Beit an hat Die Grafichaft Rreugen mit Greinburg Die namlichen Befiger. Bis jum Jahre 1784 maren ju Rreugen 2 Ochloffer, wovon eines Rudolph Graf v. Galburg abbrechen lief. (Manufcr.)

Der Pfarre St. Nifola find 3 Dorfer und 3 Martte mit 134 Saufern und 732 Einwohnern jugetheilt.

Die 3 Dorfer find: Achleiten, Mosbach und Sattel; a) bie 3 Martte St. Nifola, Garmin gftein und Struben, Bon letteren wird bas Umfländlichere geliefert.

St. Nifola. Diefer Marte und Pfarvort mit 25 Saufern, 31 Wohnvatepen und 132 Einwohnern ift ber Herrfchaft Malbaufen unterthänig, eine Stunde von Grein, 1/4 Etunde von Struden entfernt, nahe am Wiebel der Donan gelegen. Die Kirche und ber Pfarrhof liegen hoch auf einem Felsen. Die Kirche ist dem heiligen Nifolaus, dem Patron der Schiffenden, geweich.

Im dafigen Spitale erhalten 2 Stiftlinge unter der Wogten der Hertschaft Waldhausen und des Ortspfarrets jährlich 24 fl. 20 Kreuger. Die Kapitalien betragen 2410 fl. Dieses Spital wurde schon im 12. Jahrhunderte gestiftet, und hatte eigentlich die Beherbergung der Ressenden zum Jwecke. Die Urfunde ift entweder vom Pabste Lucius fl. (von 1144 bich 1145) oder von Lucius fl. (kous, 1181 bis 1185), glaublich von Lucius fl. (kous, 27 Bd. S. 481).

1351 ftiftete Herzog Albert eine tagliche Meffe in ber ehemaligen Spitaltirche zu St. Nifola, (Kurz 4r Bd. S. 475).

St. Mitola, ehevor jum Stifte Balbhaufen gehörig, (Infprugger 2r Bb. S. 70), ift von C. Schellhas en quache erschienen,

Sarmingstein, Sarbling ftein, Sabnich. Der gennte Martt, welcher eine halbe Stunde von Etruben, 1/4 Stunde von St. Nicola, 1 1/2 Ctunde von Malbhanfen entlegen und gleichfalls ber herrschaft Balbaufen unters vorfen fit, gahlt in 23 Saufern 31 Wohnpartegen, und 140 Einwohner.

In der Kirche, welche eine Rebenfirche von St. Mitoda nob beiligen & if ia u ju Seren gewöhmet ift, befindet fich das Epitaphium ber 3 Kinder Des Jobf Bolf von Artftetter und feiner Gemaflin, einer gebornen von

a) Sattel kommt icon in der Urkunde des Pabstes Lucius II. oder III. (Kurz IV. S. 479, 480, 481) und auch ben Rauch (II. S. 82) vor,

Schenfing, welche 1645 und 1646 gestorben find. (50: bened ir Bb. G. 674).

Oberhalb des Marktes stehen auf dem Gipfel des Berges die Trümmer eines Schlosses, wo man das alte, ursprüng-liche Konvent des regulirten Chorherrn = Stiftes St. Jo= hann in Sabnich suchen muß, das ebenfalls Otto von Mach land und zwar nach der Gründung des Klosters Baumgartenberg stiftete, aber nach Waldhausen versetzt wurde, wornach Sabnich nur mehr 1161 genannt wird. (Mehr ben Kurz 3r &d. S. 377 und 378; 4r &d. S. 415 bis 419).

1513 übergab Raifer Maximilian das Schloß Sarmingstein dem Stifte Waldhausen, und 1538 erlaubte Raifer Ferdinand dem nämlichen Stifte, den Thurm und die Basteyen zu Sarmingstein wieder aufzubauen. (Kurz 4r Bd. S. 485 und 486).

Aus Garmingstein waren mehrere Probste von Balbhaufen. (Hohened 2r Bd. G. 757 und 758).

Unter Sarmingstein fliefit der Sarmingbach in die Donau, der vor feinem Ausflusse ungemein schone Kaskaden bildet.

Für die Stände von Oberösterreich ist übrigens der sogenannte Sarming fteiner 3 oll oder Beinaufschlag
eines der wesentlichsten Gefälle, welches seit undenklichen Zeiten nach einem bestimmten Tariffe zu Sarmingstein eingehoben und bereits 1216 vom Erzherzoge Leopold von Oesterreich bestätiget wurde. Seit 25. August 1793 wird aber der
Sarming fteiner Zoll beym ständischen HauptAufschlagsamte zu Pps entrichtet, weil dort die Unlandung
bequemer geschehen fann. (Ständisches Archiv).

Struden, Strudel, Strum, Strom. Der Markt (eigentlich bas Frengericht) Struden liegt wasserssicher mit 40 häusern, 54 Bohnpartenen, und 204 Einwohnern der Donau entlang eine halbe Stunde von Grein und reicht bis an den Burgfried des Marktes St. Nifola, welcher über eine Viertel Stunde von Etruden liegt. Der Burgfried des Marktes Struden fängt am Gießenbache an. Bewor man von Grein in den Markt Struden fommt, liegt links

auf einem hoben Felfen, an beffen gufe fich bie Strafe nebft dem Buffchlage vorbenzieht, das Schlof 2Berfen ftein (nach Einigen Strudenberg auch Strudelichlog -Sohened 3r Bd. G. 26), das fchon lange unbewohnbar und unter herzog Albrecht an hanns Greifeneder gefommen ift. (Sobened 3r Bb. G. 28). Bon Diefem Ochloffe anaefangen bis gur fogenannten Laftatt des Marftes Dera hatten die Burger von Grein gemäß Urfunden von 1400 und 1491 ebenfalls eine Legstätte (Lastatt) fur Solz und andere Dinge (Rury's Sandel 88). 1780 wurden von Berfenftein einige Mauern abgetragen. - Dann fommen die theils in der Donau liegenden, theils auch hervorragenden Relfen, namlich : das Bald = oder Bildwaffer, welches gar nicht gu befahren ift, der Bildrif oder das Mitterwaffer (am gefahrlichiten ), und die Saupteinfahrt, welche linfe von der Berd-Infel einfließt und am meiften gebraucht wird. Diefe Berd-Infel liegt zwischen dem Strudel und Beggang (boggang), den man ben großem Baffer fatt des Strudels befahren fann; fie liegt zwischen dem Frengerichte Struden und dem Frengerichte Beggang, welches fich jenfeits der Donau befindet, aber mit dem Frengerichte Struden verei= nigt ift, und gleiche Rechte bat. Die Berd = Infel (Borth, Berder, ein aufgeworfener Damm) ift ein Sandhaufen gegen 600 Biener Rlafter lang und gegen 300 breit, auf dem ein hoher Felfen mit einem fteinernen Rreuge, einem Sauschen (dem fogenannten Borthbauer gehörig) und einem Schloffe befindlich ift, welches das Werdfchlog heißt und den Ruinen nach das altefte der gangen Begend fenn durfte. fann awar binauf =, aber nur mit Lebenogefahr berab fommen.

Zwischen dem Frey-Gerichte Struden und dem Markte St. Nifola ist der alte, abgebrochene, vieredige Thurm, Langenstein, dem Schlosse hausstein gegenüber, wo man (der Sage nach, denn wahrscheinlicher geschah es zwischen dem Werdschlosse und Werfenstein) vor alten Zeiten die Donau mit einer großen Kette sperrte. Diese Ketzte befand sich lang im Schlosse Greinburg; dient aber gegenwärtig in der Stadt Grein zur Einfassung des Weges in die Kirche. Das alte Schloß Hausstein, welches ben 18 Kußhoch, und noch jest mit einer klafterdicken Mauer umgeben ist, macht den Gegenstand des Wir be 18 aus, der 1000 Schritte vom Strudel entfernt ist. In dieses Schloß fließt nämlich die ganze Donau an, dreht sich hierauf im Zir-

tel, malgt fich an die Felfen des Obermarttes Gt. Mifola (5 a fen o br genannt) hinuber, prellt wieder gegen das Frengericht Struden gurud, und lauft bann erft gwifchen bem alten Thurm und dem Ochloffe Sausstein durch, wo das Baf. fer von den darunter liegenden, ausgehohlten Relfen febr beftig beraufgetrieben wird.

Rechts am Ochloffe Sausstein (von welchem 1776 ebenfalls einige Mauern abgebrochen wurden ) liegt ber 63 Rlaf. ter breite Bugfanal, auch das loch genannt, welches ben großem Baffer von den meiften Chiffingen benutt wird, ben fleinem aber gang troden ift, wo man dann über ben Ranal in das alte Schloß geben fann, welches in alteren Schriften und Buchern irrig auch der Pein - oder Leufele : Eburm genannt wird.

Wenn folde Schiffguge (Sochenau genannt) im Unjuge find, fo muffen Die ftromabmarts fommenden ben Grein landen. 3men über ben bervorragenden gelfen aufgepflangte Rabnen find bas Gignal, bag Schiffe burch ben Strudel aufmarte gieben.

3m Martte Struben befindet fich auch ein Gpital fur 5 Pfrundner, welche unter Der Bogten Der Berrichaft Greinburg und des Pfarrere von St. Mitola taglich 2 Rreuter. und Kranfheitebeforgung durch einen Bundargt erhalten, Leis ber, ift auch das Saus von Solg. Die Rapitalien betragen 3080 fl.

Der Pfarre Pabneufirchen find Die 2 Martte : Pabneufirchen und Riederftorf, Dann Die 8 Dorfer: Mitterrie-Derftorf, Rendorf, Rieder= und Oberfdreinerod, Ober= und Untereifendorf, Untermaseldorf und Begelberg jugewiefen. Diederschreinerod pfarrte ehemable nach Monchederf. und Rieberftorf nach Ct. Georgen.

Bon ben aufgegablten Orten fommt außer bem Ochloffe Rlingenberg blog der Eingange genannte Pfarrort auf Bifcher's Rarte vor, wovon auch nebft Riederftorf ient mehr gefagt wird.

Rlingenberg, bas Schloß, castrum Chlingenperch (Rauch 2r Bb. G. 60), eine Biertel Ctunde von Dabneufirchen auf einem febr boben, gaben und felfigen

Berge mit ber Musficht auf die Ruinen Ruttenft ein, Pranded, Gachfened und Blafenftein (Ct. Thomas) befaß 1277 Burfhart von Klingenbera. 1422 gehörte es dem Sanns, 1423 dem Ernft, 1431 dem Erasmus Preuhafen a), 1435 dem Ulrich von Rorbach, und 1491 verfauften es Gigmund und Sanns die Prüeschenfen an Leonhart Ochneden= reuther um 1400 fl., 1525 verfaufte es Raifer Rerdi= nand I. an Uchag von Cofenftein (Sohened 3r Band G. 377), und ale 1574 die Rrembfer (hier fchreibt Preuenhueber in feinen ftepr'schen Unnalen G. 235 & him b= fer a) ausstarben, erhielten es die Och uter, von welchen es bas Stift Baldhaufen durch Rauf befam (Sobened 2r Bd. 6. 759), und theils ju Defonomie = Gebauden, theils jum Rerien = Aufenthalte fur die Stifts-Mitglieder verwendete. Es wurde durch einen Bligftrahl größtentheils abgebrannt, und fiel fammt Baldhaufen gur Dotirung an das Linger Domfavitel, welches im dortigen Menerhofe einen Getreidfaften fur die Bebente bat. Bon Pabneufirchen führt ein unterir-Difcher Bang in das Schloß, in welchem der lette Ritter (der Bolfsfage nach) ben einem nachtlichen Ausfalle die rechte Sand verlor, und dann enthauptet worden fenn foll. (Manufcript).

Pabnenfirden, Papp = Neufirchen, Pabneofanum, ein Marft und Pfarrort mit 41 Saufern, 53 Wohnsparteyen und 264 Einwohnern eine Stunde von St. Thomas, 2 von St. Georgen, Kreuzen und Munzbach. Der Markt, der ein Schiff vorstellt, und der Grafschaft Kreuzen unterthänig ist, hatte 1492 nur 24 haufer und brannte 1815 zur Hafte ab.

Die Rirche, zu Ehren ber heiligen Simon und Justas, ift ein altgothisches Gebaude, und eine der schönsten im Mühlfreise. Alle Gaulen und das Gelander der Emporfirche sind von Granit; das Altarblatt, der heiland am Kreuze, ein Meisterstück, welches nach der Auflösung des Stiftes Waldhausen hierher kam; das Pfarrhaus besitzt einen teraffenartigen Garten mit gutem Obste; die Schule ift zwar neu, aber schlecht gebaut.

a) Die »Preuhaven zu Klingenberg« waren ichon 1126 im Lande ob ber Enne begütert. (hobened III. S. 553).

Der Zehent von Pabneufirchen fam 1492 von den Berren von Lichten stein als ein Lehen zur Pfarre. (Maenufcript). Von Pabneufirchen war der Probst zu Waldhaufen Johann Kögl (er war es von 1562 bis 1578) geborren. (Hohened 2r Bd. S. 758).

Riederstorf. Dieser Markt ist der Herrschaft Waldhausen unterthänig und ohne irgend eine Merkwürdigkeit. Er gählet in 36 Häusern 49 Wohnpartenen und 227 Einwohner, liegt eine Stunde von Pabneusirchen und St. Georgen, 3 1/2 von Waldhausen und 6 von Umstätten. Gielge und Erufius geben die Häuserzahl davon um die Hälfte zu hoch an.

Unter die Pfarre St. Thomas gehören die 5 Ortsfchaften: Großmaseldorf, Kleinmaseldorf, St. Thomas oder Mitter-Thomas, Ober-Thomas, und Thomasreut oder Unter-Thomas.

St. Thomas, oder Mitter-Ehomas ist ein aus 34 größtentheils zerstreuten Sausern bestehender, den Herrschaften Waldhausen und Weinberg unterthäniger Markt, den man seiner hohen Lage wegen von weiter Ferne sieht. Er ist anderthalb Stunden von Munzbach und Kreuzen, eine Stunde von Pierbach entfernt, zählet 41 Wohnparteyen und 201 Einwohner.

Die Rirche ift bem beiligen Thomas geweiht, die Pfar= re aus der erften Galfte des 12. Jahrhunderts befannt. ( Gefchichte ). 1308 fam Berthold, ein aus Bewinnfucht herumgiehender Priefter aus der Regensburger Diocefe mit vielen Kreugfahrern hierher, und weil der damahlige Pfarrer nicht nach feinem Willen predigte, befahl er, ihn am Altare todt gu fchießen. Mur durch eilige Flucht rettete fich der Pfarrer. (Rury's Albrecht I. und Ottofar 2r 23d. G. 85). 1347 ftiftete Bergog Ulbert in Diefer Rirche eine Fruhmeffe. (Rur; 4r Bd. G. 474). Um 7. Juny 1818 hielt der 75jahrige Pfarrer, Morbert Sofinger, Erchorherr vom Stifte Baldhaufen und bischöflich = geistlicher Rath, hier fein sojah. riges Jubilaum, welches fur Die Gemeinde um fo merfwutdiger war, als der Jubilant dortmahls fcon 37 Jahre lang Das Pfarramt verfah. (Linger Zeitung Mro. 47. am 12. Junn 1818). Sofinger ftarb indeg.

Die Pfarrfirche und der Pfarrhof zu St. Thomas entftanden aus dem alten und festen Schlosse Blasenstein, dessen Ueberbleibsel noch heut zu Tage unsere Bewunderung erregen. (Kurz's Ottofar und Albrecht 2r Bd. S. 184).

1394 kommen fünf Huben zu » Plaffen stein « als ein Eigenthum der Margaretha von Capell vor. (Hosened 3r Bd. S. 76); Rauch zählt (2r Bd. S. 60) die Abgaben von »Plasenstayn « auf.

### 23) Sarrachsthal.

Die summarische Uebersicht dieses Distriktsfommissariates liefert folgende numerare Ungaben: 2 Märkte, 51 Dörfer, 765 Säuser, 1025 Wohnpartenen, 4494 Einwohner, 2 Herrschaften, 3 Pfarren und Schulen, 11 Steuergemeinden, 2 Chirurgen, 3 Hebammen und ein Spital. Außer den befannteren 17 Kommerzial =, 82 Polizengewerben und fregen Beschäftigungen gibt es da noch einen Vildermahler, 2 Brauer, 2 Brettersägen, 2 Hammerschmieden, einen Leinwandbleicher, einen Nagelschmid, einen Papiersabrifanten (zu Harrachsthal), einen Schaufelmacher, 3 Sensenschmide, 2 Steinsmehen, einen Strumpswirfer, 23 Weber und einen Zwirnshändler.

Die 2 vereinigten Gerrichaften find Frenwald und Sarrachsthal mit einem Pfleger am Umtösige Sarrachsthal; fie gehören den Erben des Grafen Frang v. Kinsfn.

Die 3 Pfarren und Schulen befinden fich unter dem Patronate der Herrschaft Harrachsthal zu St. Leonhart, Sandel und Weitersfelden.

Die 11 Steuergemeinden heissen: Amtsreut, Sackelbrunn, Harrachsthal, Herzogreut, Königsau, St. Leonhart, Liebenau, Masch, Pürstling, Sandel und Weitersselden. Zu diesem Steuerbezirfe gehören 8284 topographische Numern.

Das Brandaffekurang-Kapital wurde mit Ende 1823 auf 40,790 fl. ausgewiesen.

St. Leonhart (Marte und Pfarrort) liegt süblich eine Balte Etunde von ber Wa al da ift auf einem Berge, beffen oberfte Spige der Predigerberg heißt, mit ber schönften Unight bis in die Gegenden von Wien und auf die entstemelen Gebiege Etepermate; mit der erchicksften Ausbeute für den Botanifer und einer Quelle, die, näher unterschuft und gebraucht, für einen unternehmenden Wann eine feilende und wohltschiege Badeanstalt mit reichem Gewinne werden finnte, 1 1/2 Etunde von Gutau, 3 von der unterschlereichsichen Grange, 4 1/2 von Krepstadt mit 29 Haufern, 40 Wohnvartenen und 100 Einwohnert.

St. Leonhart wird ben Rauch (2r Bb. G. 37, 46 und 49) genannt. 2m 1. Man 1281 wurde ber Ort burch Raifer Rubolph an Ulrich von Cavell verlieben. ( 50: bened 3r Bb. G. 72. - Suri's Ottofar und Albrecht I. Ceite 184). 1337 fliftete Banne von Capell Die Pfarre und übergab fie an bas Stift St. Rlorian. ( Sobened 3r. 20. G. 72). 1394 fommt » St. Lienharta gwifchen den Baffern der Stampfa und der Hift als Gigenthum ber Margaretha von Capell vor. (Sobened 3r Bb. @. 76). Die alte, im gothifden Style erbaute, mitten im Martte gelegene und mit einer Ringmaner umgebene fchone Rirche gu Ehren des beiligen Leonbart bat 5 Altare und 2 beilige Leiber von Clemens und Belir, worüber Die Unthentifa im Pfarrearchive vorhanden find. Der Sochaltar ift reich mit Gold vergiert, und wurde fammt dem mit Blech gededten. 50 Rlaftern hoben Thurme von den Grafen v. Gpringen. ftein, Berren ber Berrichaften Reichenftein und Saus erbaut. Der Pfarrhof wurde vor ungefahr 60 Jahren renovirt.

In der Schule ift fanm fur 50 Schuler Plat; auch ift fie wie die Bohnung Des Schullebrere feucht und ungefund.

Im Marftespitale erhalten 2 Pfrundner aus ben Pfarren St. Leonhart und Beiterefelden unter ber Bogten der Herrschaft Harrachsthal und der benden Pfarrer von St. Leonhart und Weitersfelden nehst dem Gartengenusse täglich 4 fr. und jährlich 12 Klaftern weiches Holz. Der Kapitalsstand beträgt 3165 fl. 17 fr.

Bu St. Leonhart wird es befonders im herbste durch bie vielen Ballfahrter aus Bohmen und den entferntesten Gegenden Desterreichs fehr lebhaft.

Um 16. Oftober 1825 brannten hier 17 Saufer fammt der Kirche ab. — In diefer Pfarre befinden sich die Andera des Schlosses Stampfed am Stampfenbache nachst der Senfenfabrik am Hammerl.

Bur Pfarre Sandel gehören die 18 Ortschaften: Eben (früher Ober- und Untereben), Großgstätten, Gugu (Gudgurd), Hadelbrunn, Hundsberg, Königsau, Neuhof, Pürstling, Riedelberg, Nothenbachl, Sandel, Schlanz, Schönberg, Steinfreuz, Steinwald, Tafelberg, Viehberg und Beinviertel. — Hadelbrunn, Rosenhof, Sandel.

Hackelbrunn, Hacklbrunn, ein Dorf 1/2 Stunde von Sandel, 3 1/2 von Frenstadt mit 17 Häusern, 16 Wohnpartenen, 93 Einwohnern, und einem Bade, der Hackelbrunn genannt, dessen Wasser zum Gebrauche gewärmt wird, und seinen Namen deswegen erhalten haben soll, weil durch selbes eine gefährliche, mit einer Hacke verursachte Wunde geheilt wurde. Ueber den Hackelbrunnen ist eine Kapelle gebaut, woraus man das Wasser wie zu Kirchschlag in hölzerunen Kinnen in das Badhaus leitet. (Manuscript).

Rosenhof, ein prächtiges Jagbichloß des Besigers der Herrschaft Harrachsthal, eine halbe Stunde oftsüdich von Sandel. Nur Erufius und die Karte des General-Quartiermeister-Stabes bezeichnen die Lage davon richtig. Daes Rosa Fürstin von Kinsty († 1813) von 1780 bis 1790 schöner baute, so bekam es den Namen Rosenhof. Es frappirt in der sonst wilden Gegend nur um so mehr.

Sandel, Sandl, ein Pfarrdorf mit 46 Haufern, 65 Wohnpartenen, und 262 Einwohnern am Frenwalde an der außersten Granze Böhmens 1/2 Stunde vom Schlosse Rosfenhof, 2 von Weitersfelden und 3 von Frenstadt nordostwarts.

Bevor der Frenwald um Gandel mehr gelichtet wurde (Gefchichte), war die Schneemaffe im Binter oft fo groß, daß ein Nachbar von dem andern nichts wußte; daß die Todten manchesmahl Wochenlang nicht zu einer der 4 Pfarren aebracht werden fonnten, benen die Bewohner zugetheilt maren, und von welchen fie nicht felten 2 bis 4 Stunden weit entfernt lagen. Dadurch blieb auch die Bildung nicht wenig jurud. Diefem fühlbaren Mangel abzuhelfen, befchloß Berbin and Graf von Sarrach fur Gandel eine eigene Rirche nebst Pfarrhof und Schule zu bauen. Es wurde 1736 Sand an das Werf gelegt, und 1742 war alles vollendet. rach's Gemahlin verfah das Gotteshaus mit allen nothwendigen Paramenten, und der Furft Bifchof von Paffau, Jofeph Dominifus Graf von Lamberg, vollzog am 2. August 1742 die fenerliche Ginweihung gu Ehren des beiligen Johann Repomuf, dem damable in Diefer Gegend noch feine Rirche gewidmet war. Unch der erfte Pfarrherr, Stephan Ranerbauer, ein frommer und beliebter Dann, trug vieles zur Verschönerung Diefes Gotteshaufes ben. jegige Pfarre Gandel führte urfprünglich den Ramen Frenwald, hatte unter der Benennung: Umt Frenwald als ein Appertinens der Berrschaft Frenstadt eine eigene ftandische Einlage, und wurde erft fpater, als die Grafen von Sarrach Die Gerrichaft Sarrachsthal fäuflich an fich brachten, von Frenftadt abgeriffen, und der Berrichaft Barrachethal zugetheilt.

In der Pfarre Sandel gedeiht übrigens nichts als Korn, Hafer und Flachs, letterer am vorzüglichsten. Die Getreide- Vernte verspätet sich gewöhnlich bis in den Monath September, jene des Hafers bis in den Oftober, öfters auch bis in den November. Nicht felten wird dann der Hafer unter dem Schnee begraben, und so eine Beute der Mäuse. (Manuscr.).

Bur Pfarre Beitersfelden find 13 Ortschaften gewiesen: Eipoldschlag, Harrachsthal, Beid, Knauser, Marferstorf, Nadelbach, Rabenberg, Rigenod, Säghammer, Stumberg, Weitersfelden, Winau und Bindgefäll. — harrachathal, Beitersfelden.

Harrachothal, ein Dorf mit 24 Haufern, 36 Wohnpartegen und 181 Einwohnern, eine Stunde von Beitersfelden, 1 1/2 von der böhmischen Granze, 4 von Frenstadt entfernt, am schwarzen Uistbache gelegen. Bu harrachsthal befindet fich das gleichnamige, von den Grafen von Sarrach im modernen Style erbaute Schlöfchen mit einer hubichen, dem heiligen Briccius a) gewidmeten Kavelle.

Barrachethal gehörte fruber zwen Berren v. Lichtenftein, und zwar unter ben Damen : Gericht Beiterefelben und Stampfed. Diefe Berichte tamen fpater an Die Berren von Sanm ju Reichenftein, wo fie » die zwen Baldam = ter ben Reicheftein a genannt wurden. Bon diefem Befcblechte gelangten fie an Die Grafen von Gpringenftein unter bem Mamen: » Serrichaft Opringenthal«, und am 7. Rebruar 1755 burch Bergleich an Geora Briccius Frenhern von Sobened. Brir Frenherr von Bobened ward am 22. Upril 1698 geboren, und hatte fich am 17. Muguft 1732 mit Unna Gufana Grafin von Springenftein verehlicht (Sobened ir 23d. G. 375 und 2r Bb. G. 21, im Machtrage), von welcher Kerdinand Bonaventura Graf von Sarrach Die Berrichaft Brirenthal am 1. Janner 1769 faufte, und unterm 10. 3nln 1770 die Bewilligung erhielt, den Ramen Brirenthal oder Briccienthal in Sarrachethal verandern zu durfen. (Standisches Giltenbuch ).

Eine halbe Stunde vom Schlöfichen Harrachethal bestie fich auf dem Adergrunde des sogenannten Jungerbauers Eisenerde, nach welcher man ichon vor 100 Jahren grub. 1823 wurden wieder finige Laufend Juhren in das on Lacheeliche Eisenergwerf fran zen der unn nen unweit von Weitra in Oesterreich unter der Enns gesührt, das Unternehmen wurde aber wieder aufgegeben, weil die Unsbeute des Kollen nicht abtrug.

Die herrschaft harrachsthal ist Gewittern und Bolfenbrüchen sehr ausgesest. 1824 wurde dadurch die ganze Gernte vernichtet. Die Biebzucht ist bier die Sauptsache.

Meiterefelden, Beiberefelben, Banberefelden, ein Marft und Pfarrort im Gebirge, und an den Baldungen ber Schwarzaift, 4 Stunden von Frenftadt,

a) Briccius war Bifchof ju Martula; er lift unter bem Richter Marcian; fein Fest fallt auf ben 9. July.

und 2 von der unteröfterreichifchen Grange mit 34 Saufern, 47 Wohnpartenen und 186 Ginwohnern.

Die Pfarre entstand spater als jene von St. Leonhart. (Hoheneck 3r Br. S. 72). Sie wurde 1337 von Gutau abgesondert. (Eodem). Die Kirche ift den heiligen Martin, Dionns und Ulrich gewidmet.

1353 wurde das frepeigene Gut Weitersfelden durch Ulrich von Capell von Hanns von Reichenstein und feiner Hausfrau Kunigunde um 650 Pfund Wiener Pfennige gefauft (Hoheneck 3r Bd. S. 75); 1438 kamen die Herrschaften Weitersfelden und Feistrig an die Grafen von Starhemberg. (Hoheneck 2r Bd. S. 100). Um 1734 war dieser Markt den Grafen von Sprinzenstein unterthänig (Insprugger 2r Bd. S. 71); jest ist er es der Herrschaft Harrachsthal. 1784 brannte der ganze Ort ab. Wintersfelden, wie die neueste Länder und Wölferkunde (18r Bd. 48 Hft. S. 321) schreibt, hieß der Ort nie.

Bu Rigenod (einem Pfarrdorfe von Weitersfelden) wurden 1798 viele Münzen ausgegraben, worunter die vom Könige Wenzel in Böhmen, vom Herzoge Albrecht von Oesterreich und vom Herzoge Ernst in Bayern die seltensten waren.

### 24) haus.

Dieses Distrikts = Kommissariat beschreibt in seinem numeraren Umrisse 2 Märkte, 47 Dörfer, 953 Häuser, 1310 Wohnpartenen, 5678 Einwohner, 5 Herrschaften und ein Landgut, 4 Pfarren und Schulen, 7 Steuergemeinden, 2 Chirurgen, 4 Hebammen, 2 Spitäler und eine besondere Geld = oder Lokalstiftung. Außer 6 Bräuern, einem Handschuh =, einem Gensen = und 3 Hammerschmiden, einem Handschuh =, einem Uhr = und einem Windmuhlenmacher, 150 Spinnern und Spinnerinnen in Hanf und Flachs, einem Steinmege und 83 Webern jählt man noch 40 andere Kommerzial =, 201 Polizengewerbe und freze Beschäftigungen.

Die funf herrschaften sind : Greifingberg , haus, Reichenstein, hagenberg und Pranted. Die 3 ersteren ge-

boren feit 28. November 1807 bem f. f. Generalmajor Grafen Anton Gunbader von Starbemberg; ste weben von einem Pfleger im Schlosse Saus verwaltet, wo sich auch ber Amtosip des Diftrifte - Kommissariates befindet. Wonder bertichest hagenberg ist Oras Michael Marimissan von Althann feit 13. Oktober 1802 Bestiger, welcher sie auch zu hagenberg administrien schrieben von Pranded seit 18. Oktober 1825 der regierende Hetze gegen Pranded seit 18. Oktober 1825 der regierende Hetze gegen Pranded und Sungen ber Bourg, welcher Pranded au Zellbof inforporitet.

Der Name des Landgutes ift Dammbach, Eigenthumer bavon feit 6. April 1823 Jofeph Limbrunner, und Beamter darüber der Pfleger des Schloffes Saus.

Die 4 Pfarren und Schulen beiffen: Ontau, Martberg, Dagenberg und Pregarten. Ueber die 2 erfleren übet Die herrschaft haus bas Patronatsrecht aus; über hagenberg Maximilian Graf von Althann, über Pregarten ber Religionssond.

Die 7 Steuergemeinden find: Hagenberg, Hundsborf, Pregarten, Pregartendorf, Gelfer, Untergeisberg und Wartberg mit 9994 topographischen Numern.

Das Brand affe furang = Rapital wurde mit Schlusse 1823 auf 174,080 fl. ausgewiesen.

Unter die Pfarre Gutau gehören diese 15 Ortschaften: Dammbach, Erdmannstorf, galbe oder Feibelmubl, Kubrling, Gutau, Gutenbrunnseieur, "hundborf, sehen, Mayerreuterthal, Neustadt, Nußbaum, Pranded, Schalhof, Schnabling und Schöpfenhof. — Dammbach, Gutau, Pranded.

Anmibach, Dambach, Lammbach, Lambach, Lambach, Lambach, Annbach (Rauch ar Bb. C. 31 und 67), ein Dorf und Ochiof mit 28 Saufern, 41 Wohnpartepen, und 148 Einwohnern, am gleichnamigen Bache 1/4 Stunde von Gutau, eine von Asfermart und Beichenftein, 2/4 von Freyfladt. Zergliedert man sich das alte Wort Damm, welches (nach 20 el ung) schon lange eine Erhöhung von der Erbe gur Guichfraftung bes Wassiere bedeutet hat, so

ergiebt fich die richtige Schreibart von Dammbach durch fich felbit.

Gitau, Guttau, Guettau, Guowe, Götawe forum (Rauch 22 Bd. S. 36, 43 und 48), ein Martt und Pfarrort mit 56 Haufern, 49 Wohnpartepen und 222 Einwohnern fast 1/2 Stunde von der Waldaift, 3 von Freystabt, 2 1/2 von Pregarten.

Die Kirche, worin 1573 Enft von Had begraben wurde (Hochened er Bd. C. 252), sit dem heisigen Tegid geweißt, und das Alter der Pfarre in der Gelchichte von und fast um 200 Jahre urtundlicht einer Gelchichte von und fast um 200 Jahre urtundlicht einer anderen Sechler von ihm wollen wir hier wieder derichtigen. 1444 und 1419 erhielt Sigm und von Schwainsbach vom Hersgeg Albrecht won Oesterreich Gilten, Unsterhanen und Zehnet in der Pfarre Gutau. (Hohenen 37 Bd. S. 663). Es war also kein Panhalm, wie Vielge behauptet, sondern Element von Panhalm, wie Vielge behauptet, sondern Element von Panhalm peurahre 1437 die Wittund von Schwainbach, 1435 verlaufte der verherer Knecht Philipp Albartinger an Heinrich und Vartholomid Apselher von den Apfelspere ben Undelkärerbof in der Gater Varre.

erhielten im nämlichen Jahre von Chriftoph von Lichtenftein Die Leben über obige, und 1488 über andere Gilten. (Ho-bened 3r Bb. S. 15 und 32).

Im Burgerfpitale erhalten 3 Pfründner unter der Bogten ber herrichaft haus und bes Pfarrers von Gutau täglich 3 1/2 Kreuger, und jährlich jusammen 3 Gulben holzbeptrag. Die Kapitalien betragen 3100 fl.

Prandect, Prandegg, Branded, eine Ochlogruine und ein Dorf mit 23 Saufern, 34 Bobnpartenen, und 144 Einwohnern an der im Thale vorbenfließenden Baldaift 1/2 Stunde von Gutau. Das einstige Schlof fam im Jahre 1300 von den » Prandtnern « durch Rauf an Ulrich von Capell, 1378 war »Georg der Sannpoder« Burggraf bavon. 218 bie Zannpoder ausftarben, erhielten es die Berren von Balchen, 1497 jur Balfte Erhard von Pollheim, und von ba bis 1534 wieder gang die Balchen, von welchen es die Jorger befamen, und bis 1631 befaffen. Um 28. Mary 1631 faufte es der Oberfte » Graf Gottbart von Odarfen pera «, und von feiner binterlaffenen Gattin, Unna, am 21. Janner 1642 abam Georg Sigmund Graf von Calburg. Bon den Grafen von Salburg erbte es Joseph Rarl Graf von Dietrichftein, und von Diefer Beit an gebort Die Berrfchaft und das Schlog Pranded ben namlichen Gigenthumern wie Greinburg. (Sobened ir Bb. G. 232, und 3r Bb. G. 681. - Standifches Giltenbuch ).

Gleich neben ber Ruine Pranded ist der vormablige Plece nothofa, nun ein Bauernhaus. Die ersten Bestiger waren die Prandtuere; diesen solgten die Schaller. Rach ihnen wurde der Hof zur Gerefchaft Pranded hing getauft. (hochened 3 m Bb. S. 24). Nach Gielge (1 m Bb. S. 60) läge der Prandtspf 1/4 Stunde von Reiche nau!

Rach Sagen berg pfarren folgende 10 Ortichaften: Aneteberg, Beichten, Gaufchigberg, Sagenberg, Beiberforf, Mahrersborf, Niedereich, Obereich, Pengenborf und Schmiedeberg.

Hagenberg, Hagenberga, Hagenperge, (Rauch 2r Bb. G. 48), ein Schloß und Dorf mit 55 Saufern,

77 Bohnpartenen, und 311 Ginwohnern, eine halbe Stunde von Wartberg, 3 von Mauthhaufen, 3 1/4 Stunde von Frenftadt. Das Schloß hat durch feine Lage auf einer Unbobe, durch feine Bauart, durch feine angenehme Umgebung und durch die dort webende gefunde Luft febr viel Empfehlendes fur fich. Es gehorte einft den Edeln von 3 min gen = ftein, Schieffenberg (1350, 1488), Sobened (feit 1514 bis 1621), Schallenberg, Maurer von So= benftein, Bobern und feit ungefahr 1718 der Familie von Blumenthal (Sohened ir Bo. G. 680. - 3n= fprugger 2r 23d. G. 64 und 65). 2m 1. Februar 1774 fam es durch Rauf von August Thomas Frenheren v. Bober an Christoph Grafen von Thurbeim, und am 15. Oftober 1802 an Maximilian Grafen von Althann. (Standifches Giltenbuch). Die dortige Schloff= fapelle baute 1676 Egon Maurer von Sobenftein. Mit Bewilligung des Pabstes Clemens X. entstand dort eine eigene Bruderfchaft. Unter der Familie von Blumenthal wurde ein Benefiziat angestellt. (Infprugger 2r Bd. S. 94). Seit 1785 wird die Schloffavelle gur Pfarrfirche benugt. Da fie noch gur Gloffapelle Diente, wurden darin Balentin Soheneck († 16. May 1611), Ehrenreich, der große Soheneder, Oberhauptmann in Machland († 1620) und Sufanna von Sohened, Gigmund Sager's dritte Gemablin († 26. Janner 1617) begraben (Sobened ir Bd. G. 265, 361 und 366). Der Pfarrer wohnt im Schlofgebaude, wo auch ein Bimmer fur die Ochuljugend besteht.

Bu hagenberg hatten die alten herrschaftsbesiger nahe benm Schlosberge ein Gymnasium für 12 arme Studierende errichtet. (Insprugger 2r Bd. S. 111).

In dem ziemlich weitläufigen, schonen Schlofigarten besfindet sich eine vortreffliche Sopfenanlage, und das Monument der Maria Unna Grafin v. Thurheim mit der furzen, aber sinnreichen Innschrift: » Prunklos wie ihre Tugend. «

Bu Hagenberg erhalten 11 Individuen unter der Vogten ber gleichnamigen Herrschaft und des Orts-Pfarrers täglich 1 1/2, 2, 3 und 3 1/2 Kreuzer. Eva Margaretha Freyin v. Bober, geborne v. Rauchenfels, machte am 16. Upril 1708 biefe Stiftung und Samuel Frenherr v. Bober eine jährliche Buftiftung mit 10 fl. Ginlobscheinen. Der Kapitalbstand beträgt 6850 fl. (Manufer.)

Der Pfarre Pregarten find biese 13 Ortschaften gugewiesen: Aift, Geierut, Omeinerhof, Greising, Greisingberg, Halmenberg, Kriehmapr, Meitschenhof, Pregartborf, Pregarten, Neichenftein, Gelter und Wegerflorf.

Davon werden Greifingberg, Pregarten und Reichenftein umfandlicher behandelt.

Greifingberg, Greifen berg, Greiffen und 21 Mohnarten und 21 Mohnarten auf einer Unfobe an ber unten vorbenflie fenben 28 al d a if 1/2 Stunde von Reich en fte in, 3/4 Stunden von Pregarten. Das Schloß dauten die Greiffen eder und empfingen 1448 von ben Serren von Eichtenlein bie leben dariber. Bon ben Greiffeneder tam es an die herren von Neuhaus; am 17. Septbr. 1663 an Wenzel Neichard Grafen v. Springenstein imb 1729 an die linie des Cundader Ihomas Grafen von Stengel Reichard Grafen v. Springenstein und 1729 an die linie des Cundader Ihomas Grafen von Starbemberg (Hohened 21 Band Seite 602), beg ber es noch ift.

Pregarten, Prag art en, ift ein anfehnicher ber herrichaft Frenhadt zu hand unterthäniger Warft und Pfart-Ort mit 86 Haufern, 122 Wohnparteyen und 530 Einwohnern an der Feld ai st. 2 Etunden von Kasermart und Outau, 3 1/2 von Mausthhausen, 4 von Kepstadt, 1/2 von Wartberg und Hagenberg, 10 en 3 Prainhausen, 1/2 von Wartberg und Hagenberg, 10 en 3 Prainhausen en be et wird guter Bier erzeigt, die Haupsteschaftigung der Einwohner ist Verfertigung der Leinwanden und Vertigung er. Die Gegend ist abwechschne bigelig und stad, aber freundlich. Besonder angenehm sind die Oppasiergange an der Keldalit und die Ausschleich um Kalverienkerae.

Ben Erzichtung ber Pfarre im Jahre 1785 wurde auch bie Rirche gu Ehren ber heiligen Inna gebaut; ebero war nur bie E. Inna Kapelle vorhanden, wo ein Benefiziat tag- lich Meffe las. Die einfache und reinliche Kirche auf bem Plage hat 3 Altare, gu welchen 1824 von Michael Och otten-berger in Frepftabt 2 neue Bilber gemaßt wurden, ben

benen ihm bie Zeichnung bes Joachims = Ropfes gang porgifalich gelang.

Pregarten ift febr alt; es wird icon in dem Bergeichnise der Abgaben Ochterreich ben Ra auch (2 Pd. &. 4a)
als Forum genannt. Der Martt gehörte (nach Zeiller's Lopopraphie ir Bd. & 57) ben ausgestorbenen Herren von
Reffings; er fam hierauf an helf irich Grafen von
Meggau, und 1644 an den Kochtermann des heinrich Bilbelm v. Ctarbemberg.

Die meiften übrigen Schidfale von Pregarten find uns bereits aus ber Geschichte befannt.

Hier hatten die Mirger von Krepstadt eine Mautfain, wo sie mehrere Jollausseher unterhielten und den Etrassensiang ausübten. Was es in den Jahren 1550, 1551, 1558, 1572, 2573, 1589 st. sür händel und Prozesse sie schichtig der Krachten mit Weiten, Essen und Schmalz st. gab, erfahrt man in Aurz's Werfer: über Desterreichs Jandel C. 46 bis 49 st. umfländisch.

1729 brach im Martte Feuer aus, wodurch alles ju Grunde ging.

Im Burgerspitale erhalten 3 Pfrundner unter der Bogten ber herrschaft Saus und bes Ortspfarrers täglich 5 Kreuger. Die Kapitalien betragen 2416 fl. (Manuscript).

Neichenstein, Reichenstain (Rauch 27 Bb. C. 22), ein Schief und Deff mit 24 Saufern, 38 Mehnpartepen, und toi Einwohnern in der Liefe gwifden hoben Berger an der Balbalf eine Stunde von Pregarten und Tragein, 2 von Gnitan. Die hier bestandene Vofalpsarre wurde im Jahre 1816 aufgehoben. Drey Derithalten mit 40 Saufern wurden der Pfarre Pregarten, eine Drifthalten ir 7. Saufern der Pfarre Tragein, und 3 Saufer der Pfarre Cutau guegebeit.

Die Kirche hat einen schönen Altar. Besondere fallt bas Bild der Gottes Mutter Maria von Bachs in Die Augen. Im Beimfuchungstage Mariens famen sonft viele Menschen bierber.

Gebr werfwurdig ift in biefer Rirche das Denfmabl bes Chriftonh von Sanm, ber einft Reichenftein befaff. Seber Kunftverständige staunt das ichone Monument von weifem Marmor an. Sanm ift darauf in Lebensgroße 6 Schub und 6 Boll boch abgebildet. Bwen Ppramiden, auf welchen Sanms gange Familie angebracht ift, find ebenfalls von weißem Marmor an der rechten und linfen Geite des Denfmables aufgestellt, welches folgende Infdrift bat: » (Be= bachtniß des Edlen geftrengen Berrn Chriftoph von Hanm in Reichenstein, Gr. Rom. Kathol. Manestat Rath, der seines Alters im 54 anno Chrifti, aber im 1571 den 6. Sag Juni driftlich entschlaffen ift. Gott erwede ihn famt allen Chriftglaubigen gur ewigen Geligfeit. Umen. « - In dem Steine, auf welchem Sanm ftebt, ift auch ein Rind im Garge liegend mit der Aufschrift abgebildet : Vitaque mancipio nulli datur omnibus usu a). Un der Bruft des Sanm find 3 Rugeln zu feben. Jedermann fragt, mas fie bedeuten? Und niemand fann die Frage gang ficher beantworten. Dur ergablt man, daß ein Bauer aus der Pfarre Reichenftein den Rath Sanm, als er nach feinem Manerhofe ju Greifingberg reiten wollte, 1/4 Stunde auffer Reichenftein auf der Strafe aus einem Gebufche erfchoffen habe. Der Dann glaubte, Sanm habe ibm fein Rind geraubt, und es im Ochloffe einmauern laffen. Ale er aber in furger Beit darauf den Urm und Ruf feines Rindes in einiger Entfernung von seinem Saufe auf dem Kelde fand. überzeugte er fich, daß es ein Wolf zerriffen habe. Da murde Der Bauer über feine That bestürzt, verfiel in eine Kranfheit. und befannte fich fterbend als Sanme Morder.

Bom Schlosse Reichenstein stehen noch 3 Stockwerfe mit einem vieredigen hoben Thurme auf Felfen. In der Liefe lag

a) Statt vitaque foll es vielleicht heisen: Vita, quae; am Marmor sicht aber vitaque. Ich lieserte übrigens von diesem Mosnumente desmegen eine nabere Beschreibung, weil Zeichnungen mit sinnlosen Inschriften davon in die Welt kamen, sonft aber bis jest nichts bekannt wurde, als daß Einige mit Gielge (III. C. 236) behaupteten, es sen hanns von hanm ber lette bieser Familie von einem seiner Unterthanen erschossen worden. Dann mußten sich aber die 3 Augeln am Monumente des hanns v. han m in der Kirche zu Wartberg besinden, was jedoch nichtist.

der schöne Mayerhof und ein Thiergatten. Dieses Stammband der Michensteine wurde 1230 bem Sanns o. Reizdenflein und Ulrich von Capell vom Experioge Atchenflein und Ulrich von Capell vom Experioge Atchenflein Wachdenflein wirden der Speren von Beidenstein befamen die Herren von Beidenstein befamen die Herren von Ballee ihren Antheil, welchen Eberhart v. Walte [ee 1352 an Hanns v. Capell verkaufte. Won den Capellern sam es 1300 an die Herren von Lichtenflein, und von den Lichtenflein, end von den Bisterben der Hann verfaufte. Den der Gene den Beistellen der Hann verfaufte an die Erafien v. Sperinzenstein, und verante der Hanns verfaufte den bei grafische Kamilie der Gundacker von Stachenberg. (Hospenet 2x Wo. G. ob von der Von Verster)

Die ist Ortschaften ber Pfarre Martberg sind: Arne berg, Aifiberghal, Breefort, Frieniptorf, Nieberfinig a), Obergeibach, Oberfionig, Reutling, Steinbubel, Unterober Niebergeisbach und Wartberg. — Saud 3, Martberd, Das ichbien mit einem herrlichen Garten umgebene Schloß

Jatts, fall eine halbe Stunde von Bartberg gelegen, tam von ben "Prem bfern ein ber Mitte bes 15. Jahrhumdetts an die Gingendorfer, von diesen durch Kauf an die "Schweinpoden" (nach hohemed tr Bb. 29 im Jahr 1454, nach ben temstellen 22 Bb. S. 59, aber im Jahre 1484), 1524 an "Georg von Landau glu Pluembergs, hierauf an die taisertiche hostammer, von dieser als Pfand an die Anfeiriche hostammer, von dieser als Pfand an die Grafen von Cavriani, und bann an die Ginie ber Gundader von Gavriani, berg, (hohemed tr Bb. S. 29 und 22 Bb. S. 599)

Martberg, Warperg, Warperch (Rauch ar Bb. S. 35 und 48), welches am gleichnamigen Berge weit umber bie höchfte Lege hat, ist ein Pfartborf mit 40 Haufern, 56 Wöhnpartegen, und 251 Einwohneru, eine halbe Etunds von Sagenberg und Pergarten. Der Anne Wart berg wied von Orte- und Sachfundigen von dem Umstande fergeleitet, weil hier die aus Böhmen fommenden handelsleute jusammen warteten, um sich despe bester gegen die Plunde-

a) Visinisa in der Urfunde des Bifcofes Reginmar ju Paffan fur bas Riofter St. Florian von 1125

rungen ber Raubritter, welche bas alte Schloß Saus bewohnten, und die gange waldige Gegend umher unsicher machten, vertheidigen zu fonnen a).

Die Entstehung dieser Pfarre ift ber Geschichte zu Folge in febr alter Beit zu suchen.

Die Rirche ift gothifch mit 3 Ultaren und im Berhaltniffe der jegigen Pfarrgemeinde fehr groß (fruber gehorten auch die gangen Pfarren Pregarten, Sagenberg, Reichenftein und ein Theil der Pfarre Rafermarft Nachdem fie dem Stifte St. Florian übergeben worden war, weihte fie der Bifchof Reginmar von Paffau im Sabre 1128 gu Ehren Mariens ein, welche in ihrer Simmelfahrt in einem guten Gemahlde am Sauptaltare vorge= ftellt ift. 218 fie aber im funfgehnten Jahrhunderte von den Suffiten gerftort worden war, wurde die wieder erbaute Rirde durch den Beibbifchof von Paffau, Litularbifchof von libanon, 1508 eingeweiht. Die bierin befindlichen Leichen= fteine (worunter einige gute) erhalten das Undenfen der ed-Ien Familien der Schieffenberger, des Georg von 3 wingenftein, der Ritter Sanne Prembfer und Sanns Gingendorfer b), des Frenherrn Sanns von Candau, herrn zu Saus, des Frenherrn Georg von Sanm ju Reichenstein, und feiner Frau Gidonia, Des Frenheren Sanne von Sanm, welcher die dermablige Rirche baute, und feiner Gemablin Margaretha; auch von einigen Pfarrherren find Grabfteine vorhanden (Beral. Soheneck 2r 23d. G. 601, 3r 23d. G. 551, 726, 813, 871, 873 ic. ). Die Orgel hat 14 Regifter, und wurde aus einem Legate des Pfarrere Zaver Werff von 1200 fl. (er war es von 1751 bis 1775) durch Richter in Frenstadt 1775 gebaut.

Die am Thurme befindlichen 6 Gloden flimmen recht gut zusammen. Im Gottesader, der ohne Zweifel so alt, wie Die Pfarrtirche ift, trifft man nur das marmorne Epitaphium

a) Der Lage nach konte Wartberg auch von Warte - specula, custodia - abgeleitet merben.

b) Jrrig findet man von diesen ben Gielge (3r Bb. S. 237) die Gedachtniffteine zu Wartberg im Traunkreise.

ber benden Gemahlinnen des Pflegers von Saus, Philipp Lichatschef von guter Sand: von Saitel in Ling.

Wartberg zählte früher nebst seiner Pfarrfirche noch zwen fleine Rebenfirchen: die St. Michaels Kapelle und die Wenzelsfirche (lettere seit 1208 urfundlich befannt), welche aber seit mehreren Jahren gesperrt sind. Unter der Michaels-Kapelle ist das alte, lichte Beinhaus gemäß des Zeugnisses prüsender Reisender nach jenem von St. Florian am merswürdigsten.

Um 1619 wurden fast alle umliegenden Pfarren von herumziehenden Seftirern angesteckt; in Wartberg blieb noch ber größte Theil fatholisch. (hierdurch berichtigt sich eine Behauptung Insprugger's 2r Bd. S. 65).

Die altesten Pfarrer von Wartberg sind unbekannt, inzem die Archive durch feindliche Einfalle fast im ganzen Lande zu Grunde gingen. Die sichere Reihenfolge beginnt 1349 mit dem Pfarrherrn De ch. 1608 war Magister Michael Petrus de Sylvis Pfarrer, und zugleich öffentlicher kaiferlicher Notarius. 1656 Franz Vernhart Bachmann auß dem Cisterzienser Orden, später Abt des Klosters zur Dornenkrone in Böhmen. 1682 Johann Anton Kippezlius aus Mainz, ein Mann von seltener Frömmigfeit, Vorsteher der Congregation der gemeinschaftlich lebenden Weltpriester, und 1718 Blasius Millechner aus Innspruck, welcher besondere Berdienste um die hier größtentheils aus seinen Papieren gezogene Geschichte dieser Pfarre hat. Acht der hier gewesenen Pfarrherren sind in guten Porträten vorhanden.

Unbefannt ist auch der erste Erbauer des Pfarrhofes, welcher 1652 vom Grunde neu gebaut wurde, worauf man 1674 auch die Schule mit 2 Lehrzimmern herstellte, die aber für die zunehmende Zahl der Kinder (170) zu klein sind. Der 85jährige Schullehrer Splvester Schwarz, welcher am 29. July 1821 für seine langen Dienstighte und seinen erprobten Eiser im Lehramte die goldene Berbienstmedaille erhielt (Bürgerblatt von Linz Nro. 53. Jahrgang 1821), steht der hiesigen Schule allein bereits 63 Jahre vor, und so sind (1824) bennahe alle Pfarrglieder seine Schüler und Schülerinnen gewesen.

Benige Orte im lande ob ber Enns mogen Bartberg in Beging auf eine weite, icone und abwechfelnbe Aussicht überreffen. Blog bie im Iord von Bartberg gegen Kroplabt liegenden Berge hindern es, daß man nicht die gange lange Oberöftereiche von ben ftept fieden Gebirgen bis an die bob-mifche Grange than an die bob-mifche Grange überfeben fann.

Da Wartberg weit umber die höchste Lage hat, umd kein benachbarter höherer Berg Wasser spendet, so herricht in durren Sommern ofterd Wassernoth, wo dann alles eine Zeitlang seine Zusluch zum Pfarthosobrunen ninmt, der aber bez sangten Tophe ungeachtet seiner 14 Kasser istesse auch versiegt. Größere Wassermassen mussen dem der kist über einen beschwertichen Berg heraufgesischt werden, so, daß die hiesigen Wirthe den bohmischen Zuhrleuten in den Jahren 1797, 1802, 1811, 1819 und 1822 den Einer Wasser um 30 Kreuger verfaussen. (Manuscript i.

In der Wartberger Pfarre vertaufchte Joachim Maricald von Reichenau mehrere Gilten und Unterthanen in ben Jahren 1538, 1541, 1544 an hanns von hobened. (hobened 3r Band S. 406).

#### 25) Rlamm.

Im Bezirte biefes Kommiffariates befinden fich ein Marth. 25 Dofter, 368 Saufter, 405 Mohnpartenen, 2273 Cinnobner, eine herrschaft, 2 Pfarren und Schnlen, 4 Steuergemeinden, ein Chrung, 2 hebammen und ein Spital. Recht einem Bleicher, einem Beraber, einem Derabster, einem Gold: und 2 hammerichniben, einem fleigwaarenschaftler, 22 Seinwebern, 4 Sagen, einem Seinmege und einem Ziegelbrenner werden noch 17 Kommerzial\*, 59 Poligengewerde und frem Berchsteftein auch gleich gelbrenner werden noch 17 Kommerzial\*, 59 Poligengewerde und frem Berchsteftein achablt.

Der Amtofis biefes Diftritte-Kommiffariates mit einem Pfleger ift im Goloffe Klamm, welches fammt ber gleichnamigen hertschaft feit 11. August 1820 bem Karl Grafenvon Klamm. Martinig gefort,

Die Ramen ber 2 Pfarren und Schulen find: Klamm und Saren. Patron darüber ift durchgehends ber Religionsfond.

Die 4. Steuergemeinden mit ihren 4253 topographischen Rumern heiffen: Eigendorf, Rlamm, Letten und Garen.

Das Brandaffefurang = Rapital wurde mit Schluffe 1823 auf 39,270 fl. angegeben.

Die Pfarre Rlamm besteht aus nachfolgenden 9 Ortschaften: Gauming, Rlamm, Linden, Rieberfalmberg, Oberamesbach, Deetpermbach, Schneckenteutsberg, Sperten (Sperta) und Untergeisberg.

Klanint, Clamm, Klam, Clamium, Marft und Schloß. Der Martt Klamm am gleichnamigen Bache (Cluna) 1/2 Stunde von Saren, 1 von Grein, 1 1/2 von Müngbach, 4 von Ümfätten hat 31 Häufer, 35 Wohnpartegen und 162 Einwohner.

Alamm wurde 1784 ju einer Lofalpfarre ethoben. Die Pfarrfirche hat als Patroginium Reug. Erfubung. Pfarrwohnung und Schulhaus stehen mit Unterabtheilung unter einem Dache.

Im Burgerspitale bekommen 4 Personen unter ber Nogtey ber hertschaft Alamu täglich 5 Kreuzer, und 4 ander abglich 4 Kreuzer nebli ärzlicher Bespange, jährlich aber jusammen noch 7 Klastern weiches Holz, Reiser und eine Spannserche. Der Kapitalsstanb betragt 10,256 fl. 1 1/2 fr. (Manuscribt)

Machbem der Ort durch bie Huffit en gefibet worden wer, verödet er durch offenflig Seuesdorfinals e scher, dag nur ein elendes Dorf übrig blieb, welches Kaiser Ferdina dill. auf Litten des Gott fried vom Al tau m neuerbung gu einem Martte ethob. Der alte Marth hat Price gien von 1334 bis 1564 aufgaweisen, von welchen sich Abschriften erhalten haben. (Rugs o Pandel Z. 432).

In einer fleinen Entfernung vom Markte befindet sich das Schloß Klam mit einem Mayerhofe. Das Schloß kam 1524

pon ben Grafen von Sarbed burch Rauf an bie Derger, melde fich in ber Folge Frenherren von Rlamm nannten. 1756 befaß es Leopold Graf von Rlamm, 1815 Chriftoph Graf von Rlamm. Der jegige Befiger erbielt es von ber Grafin Gabriele von Baumgarten burch Ceffion. (Standifches Giltenbuch ).

Das alte Schlog mar einft ftarf befestiget, und murbe befimegen von ben Guffiten vergebens belagert. Da es aber nach und nach den Ginfturg Drobte, gab ihm Johann Bottfried Frenherr von Rlamm († 9. Muguft 1673) eine fconere Geftalt. Dief beweifet folgende Infchrift ober dem Schlofthore: » Castrum hoe comitatus de Clam fere collapsum sic reparavit, ornavit, auxit et locupletavit Joannes Godefredus illustris dominus de Clam heres paternus, imp. Ferd. II. et III. Archiducis Leopoldi consiliarius, et deputatus Austriae, cum conjuge concordi prelifica Anna Sybilla de Kageneck s. sumpt. Anno MDCXXXVI. (Sobened ir Bb. G. 43).

Bwifden Rlamm und Mugernftein in einem Balbe liegt Die Ruine Des Schloffes Bafenedt. (Gefchichte. -Sobened ar Bb. G. 27 ).

Die Begend von Rlamm und an ber Gperfen litt um 1521 viel durch die Strafenranberenen Des Rittere Be I= ler von Ochwertberg, und feiner Benoffen. (Stepr's fche Unnalen G. 217).

Rach Garen pfarren Diefe 17 Ortfchaften: Achabberg (Achebberg), MI, Dornach, Gigendorf, Frofchau, Soffirchen, Angveteberg, Letten, Obernbernberger, Dabenhof, Reutberg, Garen, Garendorf, Schneckenreutsthal, Untergaffolding, Unterherrnbach und Begelftorf. - Boffir chen, Garen.

Soffirden, ein Dorf mit 18 Saufern, 29 Bohnpartegen , und 122 Einwohnern 1/4 Stunde von Garen mit einer gesperrten Rirche, welche nach Sobened (ir Bb. G. 33) einft eine Pfarrfirche war, und urfundlich fcon 1227 genannt wird. In Diefer find die Monumente und Begrabniffe mehrerer Mitglieder aus der Familie von Der ger ober Rlamm, und gipar von den Jahren 1581, 1585, 1586, 1594, 1616, 1617, 1636. (Gohened ir Bb. S. 33, 34, 35 und 37).

Saren, Sach fen, ein Pfarrdorf mit 42 Saufern, 58 Bohnpartenen, und 264 Einwohnern am Klammbache eine halbe Stunde von Klamm und von der Donau in der alten Ried mark gelegen, schon seit Karl dem Großen befannt, und später dem Kloster Baldhausen verlieben, wie die Geschichte berichtete.

Die Pfarrfirche, bem heiligen Stephan gewidmet, zeigt Spuren ihres altesten Daseyns, liegt mitten im Dorfe Saren, und ist ganz nach gothischem Style gebaut. 1534 wurde in derfelben Christoph Perger zu Klamm begraben. (Hohened ir Bd. S. 33).

Die ursprüngliche Pfarrfirche foll einst mitten in der Donau gestanden fenn. Man weiß die Stelle noch heutiges Tages davon. Waren 1787 nicht alle Schriften im Pfarrhofe verbrannt, so konnte man über die Orts - und Pfarrgeschichte mehr fagen.

Die Schule befindet fich in einem guten Buftande, und wird fleißig besucht.

Der hauptnahrungszweig ber Einwohner sind Aderbau und Biehzucht. Die Gegend ift größtentheils bergig, doch breitet sich westlich gegen die Dongu eine angenehme Flache mit fruchtbaren Uedern und Wiesen aus.

Saxen ift den öfteren Ueberschwemmungen der Donau ausgefest. Seit einigen Jahren rif der Strom bereits mehrere Felder weg. (Manuscript).

Im Dorfe Saren war das Schloß Saxenthal, welches zu Klamm gehort (Hoheneck ir Bo. 88 Blatt ie S.), aber jest ein Mayerhof ift.

## 26) Mauthhaufen.

Im genannten Diftrifts - Kommiffariate befinden fich ein Markt, 9 Dorfer, 247 Saufer, 415 Bohnpartenen, 1669 Gin-

Eine ber hertschaften ift Mauthhaufen, wo ber Synditis des Magistrates jugleich die Diftritte Sommissansische Ernbitte bes Magistrates jugleich die Diftritte Sommissansische beit verwaltet wird, und feit 4. Dezember 1816 bem Grafen Jofeph von Thuthe im gehort.

Die Pfarre Mauthhaufen fieht unter bem Patronate des Stiftes St. Florian, Die Schule unter Diesem und bem bortigen Magistrate mitsammen.

Die 2 Steuergemeinden: Beid und Mauthhaufen haben 1837 topographische Rumern.

Das Brandaffefurrang - Rapital betrug mit Ende 1823 die Summe von 104,200 fl.

Die 10 Ortifchaften, welche nach Mauthhaufen eingepfartt find, beiffen: Albern ober Albing, Brunngaben, Sart, Seid, Seinrichebrunn, Sinterholz, Mauthhaufen, Reifenborf ober Riefersborf, Urfahr und Wormarft. — Mauthhaufen, Pragfein.

Manthhaufen, Malthaufen, Malbhaufen, Dei uralte, lanbegurfliche Mart Mauthausen. Der uralte, lanbeofürfliche Mart Mauthhaufen, besten Rame feinen Ursprung aussigt, ist ein bey ber Lanbtafel intabulirtes Dominium mit einem organistren Magistrate, welcher aus einem Sutigermeister, einem Eyndibus, 3 Magistratbrathen und einem Kangelliften besteht.

Mauthhaufen mit einer befonders iconen Unficht von Gud hart an der Donau gelegen, 2 Stunden von Perg und

a) Urfundlich 1406 (Rurg's Sandel G. 474; Rauch 2r Bb. C. 3 und 4.)

Schwertberg, 1 1/4 von Enns, 2 1/2 von Stenred ent. fernt, jablt in 42 Saufern 250 Bohnpartenen und 977 Gin= wohner. Der Martt faufte fich von ber Berrichaft Pragftein los.

Rabrungszweige fur Die geringere Rlaffe bes Ortes gemabren Schiffahrt, Arbeit in den Steinbruchen, Gin : und Mustragen bes Galges (letteres vorzüglich fur bas weibliche Gefchlecht ).

Fur die eigentliche Burgerflaffe find Reifende gu Baffer und ju Cande, Sandel mit Getreid, Wein und Unpe ic., Die porguglichften Erwerbezweige. Das Brauhaus Des Marttes ift verpachtet.

Steinbruche find 3 gu Mauthhaufen, (feineswegs alfo 11, wie Gielge fagt).

Der erfte Steinbruch oberhalb bes Marttes von Ling berab beschäftiget 10 bis 12, der zwente im Marfte (erft eroffnet) 5 bis 7, der britte ober aufere Bruch ( einer der befferen) 30 bis 32 Urbeiter. Alle bren liefern blos Granit und gwar in großeren und fleineren Daffen. Dit ben fleineren wird ein bedeutendee Sandel jum Strafenpflafter nach Ling und Bien zc. getrieben. Der außere Bruch ift ein Eigenthum Des Steinmegneiftere Bebmacher. Mus feinem Steinbruche wurden die Diedestale jur Jofeph's Statue in Bien, gur namlichen im faifert. fonigl, botanifchen Garten ju Ochonbrunn (von Bauner) und jum Thefene (von Canova) im Bolfogarten gebrochen. (Baterlandifche Blatter 1810 Geite 189 und Morgen : Blatt Dro. 128 bom 28. Man 1824).

Der Granit von Mauthhaufen übertrifft alle bisber in Defterreich befannten an Sarte und Schonheit. Man bat polierte Mauthhaufer Granitfteine in Saffungen und Dofen, welche fich unvergleichlich ausnehmen.

Das Bapen des Marftes besteht aus einem Stadtthore mit 2 fleinen Thurmchen , ober welchen bas oberöfterreichifche Landschaftemapen mit ber Umfchrift angebracht ift: » Range len des faiferl. fonigl, und landesfürftlichen Marttes Mauthhanfen«.

Mauthhaufen bat viele gut gebaute Baufer, eine Sauptund zwen Debenfirchen.

Die Pfartfirche auf einer beträchtlichen Infohe rutwarts bes Marttes gelegen, bem heiligen Di'is laus grwibmet, ift nach bem Gefchmacke bes 15. Jahrhunderts gebant, und 1613 (also nicht 1628, wie Gielge irrig behauptet) zu einer Pfartfirche ethoben worden. Früher war sie eine giftale von dem branchbarten, sehr alle Die hat 3 Ultare, eine gute Orgel und mehrere Bilber von Sch mi dt aus Krems, einige auch vom alteren hie ent ha ler aus Krems, einige auch vom alteren hie ent hande Tyten, selber gesehrt, von 1532. Won den Janne Kyten, selber gesehrt, von 1532. Won den 7 Gloden hat die großen wurde. Der biesige Aufrage, Ehristoph Forftner, Armeelieferant, ültste sie 1630.

Reben ber Pfarrfirche befindet fich bie fogenannte Barbara- Kapelle, welche alter zu fenn icheint, und jest nur ein Aufbewahrungsort fur firchliche Gerathichaften ift.

Um Ufer ber Donan ift die Beinrichsfirche, eine Biliale, wovon bas Presbyterium ebenfalls alter als die Pfarrfirche fenn durfte.

Der Pfarrhof, nicht groß, aber icon, bequem und folid, wurde 1699 gebaut. Bor demfelben liegt ein hubscher Garten.

Die Trivial - Schule besteht aus zwen Rlaffen in zwen Lebrzimmern.

3m Burger - Spitale befommen 8 Pfrandner unter der Bogten des Magistrate und Ortopfarrers monatlich jeder 1 fl. 30 Kreuzer. Die Fondokapitalien stehen auf 6312 fl.

Un bem Schwibbogen im unteren Marfte find folgende Bafferhohen angemerft:

- A) Bom 27. Janner 1682.
- B) Bom 22. July 1705.
- C) Bom 27. Jung 1786.
- D) Bom 30. Oftober 1787.
- E) Bom 25. Dezember 1819. Im hochsten reichte der Cioftof vom 22. auf den 23. Januer 1820. (Linger Zeitung Mro. 9 vom 31. Januer 1820).

Eine fleine Strede unterhalb bes Martfes befindet, fich bes 6 bis 1808 gang wedmaßig erbaute Ragagin jur Zufbewahrung bes Oalgeb, welches auf Geiffen von Gmunden hierher geführt und bann entweber im Laube verbraucht, ober weiter nach Bohmen verführt wird.

Bu Mauthhaufen ift auch eine bedeutende Ueberfuhr über bie Donau. Gie gehort der Stadt Enns, welche fie 1774 von Maria heindlin gefauft, und verpachtet hat.

Die Prozestaften zwischen Enns und Mauthhausen ein weisen, baß oberhalb bes Schloffes Pragitein eine Jodbrinde nach bem Zaber fubtre. Die Brücke schliegen bie Bürger von Enns nach 1497. Die Brücke war noch in ben Bewegungen bes Jojabrigen Krieges (1618 bis 1648) vorhanden. (Pormapre Bien z. Bb, 26 hft. G. 73).

3u Mauthhaufen geschieft feit 1821 am 15, Ottober bie beibeliche Pramienvertheilung für bie von faifert. tonigt. Be-schielten abfammenben vorzigisichften Jengft und Stuttens. Bollen mit 56 Otto Jufaren. (Politische Gefessammlung für Oestereich ob der Enns, 3abegang 1819, G. 45)

Mauthhaufen gott in feiner Mitte wohlthatige, patriotie, für bas Gute empfangliche Bewohner. Im Jahre 1811 bildete sich dort ein Werein von 18 Frauen, welche ben armiften Schulftindern die Mittagsfoß nuentgelptich reichten. (Waertland, Wilder von 1811 - 6. 10 bis 612). Im 15. September 1811 erhielten mehrere Birger von Nauthhaufen, mehrere Bewohner der Nachbartchaft für ihr von 1812 dateiland gesammelten Werdienste Ehrenwobaillen. (Zeitung von Ling Mrt. 20. Jahr 1811). Im nämlichen Jahre betam dort die Ruhpoekenimpfung durch den Pfartreren, Zoseph Sees da der, einen erfreulichen Fortgang. (Waterlandische Walte von 1812. C. 257 bis 6259).

Am 25. Februar 1816 wurde bem bortigen (†) Schullebrer, Bernhard Benedift, fur feine 58 Jahre geleifteten, Dienfte bie fleine goldene Berbienft - Medaille, mit Dehr und Band verlieben. (Einger Zeitung Aro. 19 vom 4. Marg 1816).

Alls im May 1189 ber britte Kreuging bie Donau berabfuhr, wagten es die Einwohner von Mauthhaufen, von dem heere des Areuzes ungebührlichen Boll zu fordern. Bur Strafe folchen Frevels gab es Friedrich Barbaroffa den Flammen Preis. (Hormane's Wien 2r Bd. 38 Hft. Geite 29).

Der Markt Mauthhaufen hatte ichon in fruhefter Zeit ein eigenes Bericht (Rauch 2r Bd. G. 4), und einft auch ein Stapelgericht gang eigener Urt. Baaren, welche gu Baffer dorthin geführt wurden, fonnten auf den Schiffen fren und ungehindert an jedermann verfauft werden, fie aber: ans land zu bringen und dort zu verhandeln, mar verbos then; denn dieß ware ein Eingriff in die Sandelsvorrechte der Burger des Marttes gewesen. Ilm die naben Umgegenden gu zwingen, ihre Bedürfniffe den Bürgern von Mauthhaufen abzufaufen, hat fcon Bergog Albrecht, der Lahme, verbo= then, im Martte Uu Bagren aus den Schiffen ans land gu bringen oder Magazine fur Diefelben zu errichten. Gein Cohn, Bergog Ulbrecht III., debnte diefes Berboth 1378 auch auf Das nahe Dorf Ulbern aus Ja, was noch mehr ift, fo= gar ben boch begunftigten Burgern von Frenft adt mar gemaß Urfunden von 1392 aller Handel nach Mauthhausen zu Lande unterfagt. Wollten fie dort Baaren verfaufen, fo mußten fie diefelben auf Schiffe bringen, und ohne fie auszuladen, dem alten Vorrechte der Mauthhaufer zu Folge auf dem Baffer verhandeln. Urfunde Bergog Ulbrechts vom 2. Dezember 1402. (Ruri's Bandel G. 64).

1469 verlieh Kaiser Friedrich IV. den Bürgern von Mauthhausen einen Jahrmarkt 14 Tage vor und nach Magdalena; Kaiser Maximilian I. 4514 einen zweyten 8 Tage vor und nach dem Beitstage (Kurz's Handel S. 209).

1517 war das Domfapitel zu Wien ben St. Stephan Inhaber der Mauth zu Mauthhausen. (Stepr'sche Unualen Seite 206).

1571 wurde durch ein Patent des Kaifers Maximilian II. den Kaufleuten die Straße nach Bohmen von Mauthhausen nach Marbach, Pregatten oder Wartberg, von Weinberg gegen Frenstadt, von da durch Kerschbaum, Unterheid, Kaplig, Welschin, Steinafirchen und Budweis bestimmt. (Kurz's Handel S. 375).

1608 fuhr man hier mit geladenen Wagen über die gefrorne Donau. (Stepriche Unnalen 335). 1669 befchwerten fich mehrere Candesmitglieder wegen ber neu errichteten Gifenfammer dahier. (Ständisches Urchiv).

Bas gur Kriegszeit in Mauthhaufen vorfiel, ergabite und Die Geschichte.

llebrigens wurde von den Ortschaften, welche nach Mauthhausen pfarren, ein Theil des Dorfes Albern im Jahre 1325 von Hanns v. Capell an »Herbard Stainera und seines Bruders Sohn Hanns zc. verliehen, und 1384 empfing. Albre cht Dedter vom Herzoge Albre cht und anderen, Herren von Meissau in dieser Pfarre mehrere Güterzu Lehen. (Hohenest 2r Bd. S. 8. und 3r Bd. S. 71).

Seit 1. August 1826 befindet sich auch im Markte Mauthhausen benm burgerlichen Sandelsmanne Franz Enfin, eben fo wie in Linz eine Filiale von der Elementar-Bersicherungs-Gesellschaft in Eriest gegen die Gefahren auf der Donaustromauf und abwarts; gegen Feuersgefahr auf Gebaude, und Fahrnise. (Linzer Intell. Blatt Nr. 64 am 11. Aug. 1826).

Nach dem, was wir hier über Mauthhausen sagten, wolsten wir in Kurze auch horen, wie es in Hührer's Zeitungs-Lerikon (Gräz 1805 & 1298) beschrieben wird. Go druckt es sich aus: » Mauthhausen, Markt an der Donau im Machlandkreise, im Lande ob der Enns, sonst dem Hochtiste Paffau, jeht feit 1803 Churs Salzburg gehörig«. Das ist doch arg!

Pragstein. Dieses alte, seine niederen, von der Donau bespühlten Felsen, so zu sagen, auf ge prägte Schloß hängt durch eine Brücke über einen kleinen Donauarm in der Mitte des Marktes Mauthhausen mit dem sesten Lande zusammen, und gewährt ben Eisstöffen für den unterens Theil des Marktes eine mächtige Schutwehre. Es war das Stammhaus der Herren von Prag, von welchen Franz Prager 1470 Güter in Kärnthen bekam, und Lasla Prager, der sich 1485 in Oberösterreich verehlichte, 1464 unter den tapferen Kämpsern gegen die Hungarn genannt wird. (Hoheneck 3r Vd. S. 541). Nach Insprugger (2r Vd. S. 70) und Vischeneck 3r Vd. S. 541). Nach Insprugger (2r Vd. S. 70) und Vischere Top pographie von Oberösterreich besassen 1674 und 1734 die Grafen von Cavriani. Von Maximilian Guido Grafen von Cavriani kam es durch Kauf am 15. September 1770 an Gundacker 30.

380

feph Grafen von Thurbeim, und von diefer Zeit an hat es mit Schwertberg die namlichen Besiger. (Stanbifches Giltenbuch),

# 27) Reichenau.

Diefes Diftrifts-Kommiffariat hat 2 Martte, 18 Dore fer, 425 Saufer, 634 Wohnparteyen, 2755 Einwohner, eine Herrschaft, 2 Pfarren und Schulen, 6 Steuergemeinben, 2 Chirurgen, 2 Hebammen und 2 Spitaler. Rebst
2 Brauern, 2 Sammerschmiden, 8 Sagen, 2 Steinmeben,
39 Webern und 2 Zwirnhandlern zählt man noch 16 andere Kommerzial-, 130 Polizengewerbe und frepe Beschäftigungen.

Der Umtefit des Diftrifte - Kommiffariates mit einem Pfleger befindet fich zu Reichenau, deffen Besiger feit 24. November 1802 Seinrich Graf von Starhemberg ift.

Die 2 Pfarren und Schulen heisten Reichenau und Schenfenfelden; Patron der ersteren ift die herrschaft Reichenau, von Schenfenfelden aber der Landesfürft, in deffen Ramen der Dechant in Frenftadt das Prafentationerecht ausübt.

Die 6 Steuergemeinden mit 7237 topographischen Rumern sind: Haibach, Königsschlag, Lichtenftein, Ottenschlag, Reichenau und Schenkenfelden.

Das Brandaffefurang-Kapital wurde mit Ende 1823 auf 109,630 fl. angegeben,

Der Pfarre Reichenau sind folgende 12 Ortschaften zügetheilt: Uffenberg, Glashütten (Undeutung, was einst da war), Habruck, Haibach, Hellmetsöd (Hellmeisöd), Kaindorf a), Ottenschlag, Ramberg, Reichenau, Rohrbach, Wintersdorf und Zeil. — Ottenschlag und Reischenau.

Dttenfchlag, Ottenslage (Rauch 2r Bb. S. 46 und 50), ift ein Dorf mit 34 Saufern, 48 Bohnparteyen,

a) Bon xareps, welches eine neue Pfianzung bedeutet, (Pallh. Boj. Top. I. S. 93).

und 216 Einwohnern 3/4 Stunden nordoftlich von Reichenau. Die Begend ließ Ulrich von Lobenftein um 1270 ausreuten. (Sobened 3r Bd. G. 356).

Reichenau, ein Pfarrort, Markt und Schlof mit 65 Saufern, 104 Bohnpartenen, und 459 Ginwohnern an ber großen Unfen gelegen, eine Stunde von Bellmonsod, 4 von Ling und 4 1/2 von Frenftadt entfernt, der Berrichaft Reichenau unterthanig. Der Umfreis der Pfarre betraat ben 5 Stunden, die Saufer find, wie in Bebirgsgegenden überall, gerftreut.

Die Rirche gehört gemäß ber Gefchichte zu ben alteften bes Landes; fie ift dem heiligen Johann dem Saufer geweibt, geräumig, mit 3 Altaren gegiert, ber Burde eines Gotteshaufes vollfommen entsprechend. Den Frauenaltar ließ der Starbemberg'fche Pfleger Griesmuller 1673 errichten. Meben Diefem Ultare ift der Grabitein des Pfarrberrn Schlabach von 1726.

Der Pfarrhof wurde 1594 gebaut, 1822 renovirt, und im namlichen Jahre der Gedachtnißstein des Pfarrers Georg Stradinger im Gottesader aufgestellt. 1820 wurde die Schule mit 2 Lebrzimmern neu bergestellt. 1819 legirte Pfarrer Stradinger fur die Schulpramien in Reichenau 1000 fl.; feinen übrigen Rachlaß erhielten die dortige Rirche und das Pfarrarmen = Inftitut.

In dem von der Berrichaft Reichenau gestifteten Marfte-Spitale erhalten 3 Individuen unter der Bogten Diefer Berrfchaft und des Ortspfarrere jahrlich 15 fl. 30 fr., 5 Rlaftern Scheiter und 100 Bundel Reifer. Die Ravitalien betragen 1655 Gulden.

Der Gage nach befand fich neben ber Rirche auch ein Rlofterchen a), welches jur Pflege der Pilger in Das beilige

a) Diefe Cage ift feineswegs ungegrundet; denn in den von mir öffers angeführten passaufichen Auskonfften 1c. vom Jahre 1692 heißt es ben Riedeck E. 44 so: » Diese herr-Schaft liegt mitten in Dberofterreich, jenseits der Donan in ei= net Begend, so laut der Landkarten die March genannt wird, unterhalb Klofter Reichenau, und etwas oberhalb bes Marttes Gallenfirchen « - Un der Stelle Diefes Gebaudes ftebt iest das Möftlhaus.

Land bestimmt war. Die Geschichte ber Entftebung und Berftornna Diefer Dilgerrube ift unbefannt.

Bu Reichenau mar Jofeph Bierthaler Pfarrer, bevor er gur Ranonifatoftelle nach Ling berufen wurde. Dort machte er fich vorzuglich um ben Unterricht ber Rleinen und Unmiffenden verdient, und zeigte fich in mehr ale einer Sinficht ale ben Bater feiner Gemeinde, (Linger Zeitung Dr. 76. vom Jahre 1801 ). Sier farb am 7. April 1826 ber burgerliche Beifgarbermeifter, Georg Friedrich Schultz, in einem Alter von 106 Jahren. (Mehr im oberofterreichifchen Burgerblatte Dro 60. vom 26. July 1826 ).

Muf einem Relfen (einft ber Buch berg genannt) oberhalb des Marttes liegt 355 Biener Rlaftern boch ober der Gee von Samburg bas gleichnamige Schlof Reichenau, melches Die Marichalchen v. Reichenan por Der Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts vom Sochftifte Paffau fauften. (Befchichte). Erbart ber Marfchald umgab es um 1521 mit einer Ringmauer. Die Marfchalchen v. Rei= denan ftarben mit Boach im bem Marfchalchen im Babre 1550 aus. (Sobenect 2r 2b. G. 595 und 3r 2b. G. 407). Beinrich Bilbelm Grafvon Ctarbem. berg, welcher um 1631 Berordneter Des Berrenftandes im Lande ob der Enne mar, mird aus jener Linie der Starbemberger, welchen in der Rolge anch Bildberg und Rieded' zc. guffelen, guerft Berr von Reichenau genannt. (Sobened 2r Bb. G. 581 ). - Bu Reichenau ift ein bubicher Bilderfaal.

Rach Gielge (3r Bb. G. 11) befinden fich um Reis chenau 4 Teiche ; wir fagen aber, baß feiner mehr vorbanden ift. Gie wurden in Biefen umgestaltet.

Der Pfarre Ochenfenfelden find biefe 8 Ortichaften angetheilt : Binterfoniafchlag, Lichtenftein, Liebenfchlag, Dberndorf, Schenfenfelden, Schild, Steinschild und Bor-Derfoniafchlag.

Schenfenfelden, Ochentafeld, ein Marft mit 84 Saufern, 145 Bohnpartenen, und 585 Ginwohnern, eine Stunde von Baldenfele und leonfelden, 1 1/2 von Frenfladt, 2 von Zwettel entfernt, nach Ritter von Gerftner's Meffung 342 Wiener Klaftern über die Gee von Samburg erhoben, feit 6. September 1793 der Gerrichaft Frenftadt inforporirt.

Die Rirche wurde einer Muffchrift ober bes Portales gu Rolae win den Pauren Rrieg 1525 « gebaut, der Sochaltar am 12. November 1759 vom Gurft Bifchofe von Paffau privilegirt; aber fcon 1296 wird einer Rirche von Schenfenfelden in einem Ochreiben des Bischofe von Paffan gedacht. 1315 und 1494 ertheilten die paffauifchen Bifchofe der Rirche in Schenfenfelden Ublaffe; 1519 that Diefes auch Dabit Leo X. ju Ehren des heiligen Megid, dem die Rirche gewidmet ift. Go durfte die jegige Rirche bereits die dritte ober vierte ju Ochenfenfelden fenn. Gie hat auch 2 Geitenaltare, eine Kangel und eine Orgel. Die Statuen fur Die benden Mebenaltare machte Johann Ferdinand Rapo ; aus Umlowis in Bohmen; die Staffirungen Dathias Bi-Demann aus Rofenthal; die Rangel 1691 ein Burger, Mamens Sandichuh, aus Rafermarft, die Orgel ift aus Birfchbach. Der Pfarrer, Mathias Maximilian Meislinger, war ein großer Boblthater Diefes Gotteshauses. Er ftarb am 1. Upril 1731, und hat neben der Gafriften ein marmornes Grabmahl. Von den 5 Gloden am Thurme wurde die große mit 985 Bentnern 1764 von Rarl Dog in Ling gegoffen. Bis 1632 war außer der Rirche ein fogenanntes beiliges Brundel, auf welchem die jebige Marienftatue in der Rirche aufgestellt war.

Die Reihe der Pfarrherren beginnt 1642 mit P. Eusta = chius Schabenföckl; das alteste Tauf =, Trauungs = und Sterbebuch ist von 1627.

Mach dem Urbarium der Herrschaft Frenstadt v. 30. September 1590 war die Kirche zu Schenkenfelden bis 1642 eine Filiale der Pfarre Neumarkt, und bis zur Errichtung des Bisthumes in Linz eine Collations = oder Zehentpfarre des Fürst Vischofes zu Passau.

Bur Beit des Protestantismus, wegen bessen Unerotetung die Pfarre Schenfenfelden eigentlich entstand, follen die Katholifen ihren Gottesdienst auf der Emportirche (wo man noch das Stud eines Ultarsteines sieht), die Protestanten aber denselben in der Kirche selbst gehalten haben. Bahr-

scheinlich versahen bie Pastoren von Reichenau damahle auch Schenfenfelden. Nach einem alten Manuscripte im Pfarrhose zu Reichenau hieß einer der dortigen Pastoren Lufas Notter.

Bevor der Markt dem Gotteshaufe in Schenkenfelden eine Wohnung fur die Pfarrer abtrat, wohnten die Geistlischen der Sage nach in Steinschild.

Die Schule scheint 1585 erbaut worden zu senn; wenigftens ift Diese Jahredzahl auf einem Zimmerbalten zu fehen. Als der erste Schullehrer ist indeß Undreas Rab befannt, welcher am 24. November 1628 ftarb.

Das Burgerspital wurde am 13. Man 1652 bon Ab=raham Bibmer, gewesenen Pfleger in Fenstadt, für 7 erarmte Burger oder Burgeröfinder gestiftet. In diesem Spitale erhalten jest 5 Personen unter der Bogten der herrschaft Frenstadt und des Pfarrers von Schenkenfelden monatlich jede 40 fr., und jährlich zusammen 6 Klaftern Scheiter, 400 Bundel Reiser und die nothigen Medikamente.

1459, 1489, 1495 fommt Schenfenfelden als ein Ort vor, über den die Baaren nach Frenftadt oder Leonfelden geführt werden follen.

1496 bauten die Burger von Schenkenfelden eine Kommerzialstraße, und legten eine Bollstätte an; sie mußten aber gemäß Befehls vom 20. November 1531 von benden wieder absteben, und kamen nur »in Bedenkung ihres grossen Berderbens, so ihnen jungstlich und vor der Brunft und in ander Beg zugestanden«, ohne Strafe durch. (Kurz's Handel S. 45 und 51).

1676, 1774, 1803 und 1809 wurde der Markt durch Feuer heimgesucht. Um übelsten hausete das Element am 23. März 1636, wo 32 Häuser in Usche gelegt wurden, und 4 Personen im Rauche erstickten. 1774 verbrannten im Pfarrshofe alle alten Dokumente und die Kirchenrechnungen; auch der Brand von 1809 war sehr bedeutend. Bis 1775 bestand der Ort nur aus 77 Häusern.

Eine besondere Merfwürdigfeit des Marftes Schenkenfelden ift der Kalvarien berg und die Kalvarien berge.

Rirche am Thierberge (Tierperch, Rauch 2r 23). G. 50). Diefe ift ein Denfmahl des Georg von Sarrufer, und wurde nach der chronographischen Aufschrift 1712 erbaut. Der Stifter war der Cohn eines Burgers von Schenfenfelden im Saufe Mro. 2, wo er am 25. Mar; 1664 geboren wurde. Rach vollendeten Studien als Lieutenant benm Proviantwefen angestellt, hielt er fich in feinem Dienste fo gut, daß er bis gum Grade eines Oberft = Proviant = Rom= miffare binaufflieg. Gine feiner merfwurdigften Thaten aber war diefe, daß, da das faiferliche Proviant im Jahre 1083 von den Zurfen erbeutet werden follte, er daffelbe glucklich rettete, indem er, wie es die Lage der Dinge erforderte, mit feinem Schimmel über die Donau fchwammt. Bahrend bes fühnen Unternehmens foll Barrufer das Belübde gemacht haben, daß, wenn es ihm gelange, in feinem Beburtsorte eine Ralvarienbergs = Rirche von ihm gebaut werden wurde. Das Unternehmen gelang. Sarrufer befam von feinem Monarchen das But Biulan in Sungarn zum Gefchenfe, und wurde vermuthlich auch zur namlichen Beit in den Adelftand erhoben. Um fo mehr dachte er nun an die Lofung fei= nes Belübdes, und ließ den Bau auf der Stelle aufangen. 2118 die Rirche bennahe gang fertig war, tam harrufer gur Befichtigung von Bien. Bu gleicher Belt wurden vier Stationen der Leidensgeschichte des Beilandes aufgestellt; Die jegigen 14 aber erft fpater errichtet, und am 36. Jung 1740 von den Frangisfanern aus Dupping eingeweiht. (Umftandlicher fann das Gange im Linger Burgerblatte von mir Mro. 24. unterm 25. Mar; 1825 nachgelefen werden ).

Die Harrnfer stifteten in Schenkenfelden 1742 auch ein eigenes Benefizium, wovon die Kapitalien mit 7500 fl. ben der Landschaft in Ling angelegt find. (Manuscript).

# 28) Riebeck.

In diesem Kommisariate befinden sich i Markt, 92 Dorfer, 1149 Saufer, 1581 Wohnpartenen, 7044 Einwohner,
5 Herrschaften, 3 Pfarren und Schulen, 13 Steuergemeinsten, ein Chirurg, 5 Bebammen und ein Spital. Nebst
5 Brauern, einem Glashandler, 4 hammerschmiden, einem
Nagelschmide, 4 Steinmegen, einem Uhren = und 2 Tabacks

pfeifenmachern, 97 Webern und 5 Ziegelbrennern zählt man noch 39 Kommerzial -, 238 Polizengewerbe und frene Beschäftigungen.

Die 3 Herrschaften find Breitenbruck, Rieded und Bodendorf. Die 2 ersten gehören dem Heinrich Grafen von Starhemberg; sie werden zu Gallneufirchen verwaltet, wo sich auch der Umtesit des Distrikts-Kommissariates mit einem Pfleger befindet. Bon Bodendorf ist Marimilian Graf von Althann seit 15. Oktober 1802 Besitzer; die Berwaltung davon geschieht zu hagenberg.

Die 3 Pfarren und Schulen befinden fich zu Altenberg, Gallneufirchen und Kattstorf. Ueber die 2 ersteren steht der Herrschaft Wildberg das Patronatbrecht zu, über Kattstorf dem Stifte St. Florian.

Die Namen ber 13 Steuergemeinden sind: Altenberg, Bodendorf, Engerwigdorf, Gallneufirchen, Holzwiesen, Katzgraben, Klendorf, Niederfulm, Oberbairing, Oberndorf, Profelsdorf, Steinbach und Unterweitersdorf. Dieser Steuerbegirf hat 19192 topographische Numern.

Das Brandassefuranz = Kapital wurde am Ende des Jahres 1823 auf 190,470 fl. angegeben.

Der Pfarre Altenberg find folgende 21 Ortschaften zugetheilt: Altenberg, Dannach, Haslach, Katzgelsbach, Kulm, Riederbairing, Niederwinfel, Oberweitrag, Oberwinfel, Oed, Partfried, Preussing, Ramerstorf, Schwarzenstorf, Stradreut, Weignesod, Willerstorf, Windpassing und Wirschendorf. Um merkwürdigsten ist unter diesen das Pfarrdorf

Alltenberg mit 8 Saufern, 10 Wohnpartenen, und 44 Einwohnern 2 Stunden von Ling. Man fommt entweder über St. Magdalena oder beffer über den Auhof dahin.

Die Pfarre entstand 1777; früher war sie eine Filiale von Gallneufirchen, wo dem Pfarrer das Prafentationsrecht auf Ultenberg zusteht.

Die Kirche, ziemlich boch, licht und geräumig, der heiligen Elifabeth geweiht, hat mitten einen fehr schonen Ultar zur Ehre der Gottesmutter Maria, zu welcher befonders im Sommer zahlreiche Wallfahrten gefchehen. Benm Sochaltare ift eine Gruft der graflichen Familie von Starhemberg, welche die Kirche und den Pfarrhof baute.

Die Schule, jahrlich bennahe von 200 Kindern besucht, bat 2 gut hergerichtete Lehrzimmer.

Um Fuße von Ultenberg sieht man die Mauern eines versfallenen Schosses. Die Sage ließ unter den Ruinen Schäße vergraben seyn, wornach einft leichtgläubige Menschen heimlich gruben, ihr Geld und ihre Zeit versplitterten, ihr Glück und ihre Ruhe verloren, sich und andere ins Elend brachten (Manuscript).

Der Pfarre Gallneufirchen, welche fruher die gange Pfarre Altenberg, bedeutende Streden der Pfarren Rattftorf, Sagenberg, Reumarkt zc. in fich begriff, und jest noch bennahe 4 1/2 Stunden in der gange und ben 3 in der Breite hat, find folgende 63, mitunter bedeutende Ortschaften zugewiesen: Mich, Migen, Alberndorf, Almesberg, Um= berg, Mu, Außertrefling, Dumbach, Engerwigberg, Engerwikdorf (einst Engelvoldedorf), Gallneufirchen, Garlesberg, Berberftorf, Grafbach, Gras, Greifenberg, Saimberg, Sattmannftorf, Seid, Birfdifein, Bobenftein, Bolgwiesen, Innertrefling, Relgendorf, Rlammleiten, Rlendorf (in einer Urfunde Glongendorf), Kottingeredorf, Langwiesen, Lin-dach, Lingerberg, Loigendorf, Lugstätten, Mapelstorf, Mittertrefling, Miederfulm, Miederreutern, Dberfulm, Dberndorf, Oberreichenbach, Oberweiteredorf, Perberftorf. Profelsdorf, Pungenberg, Radingdorf, Reutern, Riedeck, Ringendorf, Schlammeredorf, Schmiedgaffen, Schweinbach, Simling, Spatendorf, Steinbach, Steinreut, Unterreichenbach, Unterweitersdorf, Unterweitrag, Beitedorf, Begern, Beiferedorf, Bolfing (urfundlich Bolfarn), Binnguging und Beirg. - Gallneufirchen, Rieded.

Gallneufirchen, Galneifirchen, Gallenfirechen, Nouenkirchen a). Diefer in der alten Riedmarf an

23 b 2

a) Die angeführten alten Ortsnamen dieser Pfarre kommen in einer Urkunde des Bischofs Reginmar von Passau für das Stift St. Florian im Jahre 1125 vor. Da hat die Gusen auch den Namen Guusin, und ben Rauch (2r Bd. S. 35, 61, 62) den Namen Gusin und Gunsen.

der großen Gusen gelegene, der Herrschaft Rieded unterthänige Markt eine Stunde von Altenberg, 2 von Hagenberg
und Wartberg, 3 von Linz, zählt in 117 Hausern 214 Wohnpartegen und 913 Einwohner; er hat nebst 4 Branhäusern
(Gielge set in seinem 1. Bd. S. 167 nur eines hin) und
den meisten bekannteren Kommerzial- und Polizengewerben
noch die Buch müller's de Kattundruckeren, welche 16 bis
20 Gesellen beschäftigt, und Guster's Ledersabrit, die im
Jahre 1821 neu gebaut wurde, und wegen ihrer zweckwäßigen,
schönen Unlage allerdings sehenswerth genannt werden darf.

Die Kirche mit 4 Altaren ift alt, mittelmäßig groß, durch eine Menge Emporfirchen, welche aber die große Bolf8menge nothwendig machte, entstellt, 1723 und 1824 reno= virt worden. Der Hochaltar, marmorartig von Gnps, wurde mit dem von 3. 3. Combfe gemablten Bilde des heiligen Gallus 1770 von Cammlungsgeldern errichtet. Um Frauen= altare mablte der Pfarrherr Hichmanr (er war von 1747 bis 1797 hier) das schone Madonnenbild. Von den vorhan= denen Grabsteinen find 3 besonders merkwürdig. Der altefte ift von 1470, ein zwenter benm Sauffteine vom Sabre 1490 zeigt die Rubestatte der Elebeth, des Balentin von Sohened ju Breitenbrud Sausfrau, geborne Giefeneckerin von Sagenberg (Soheneck ir Bo. G. 357, 3r Bd. G. 914); der dritte an der Geitenthure vom Jahre 1646 erhalt das Gedachtniß der Johanna Ra= tharina Ochaufelin von Außernstein. Ein Paar fleinere fehr fchon gearbeitete Marmorplatten find vermuthlich aus ben Beiten ber Reformation.

Der Pfarrhof wurde 1774 auf Kosten des Nachfolgers gebaut; die Schule, jährlich bennahe von 400 Kindern befucht, 1816 gang neu hergestellt.

Das Tauf=, Trau= und Sterbebuch beginnt mit 1601. Nach diesem wurde hier am 19. Dezember 1602 Wolfgang Christoph, Sohn des Helmhart Jörger, von einem protestantischen Pastor getauft.

Im Burgerspitale erhalten 5 Stiftlinge unter der Bogten der Herrichaft Rieded und des Pfarrers von Gallneufirchen täglich jeder 6 fr., jährlich zusammen 8 Klaftern weiches Holz und 5 Pfund Kerzen. Der Kapitalsstand ist auf 4027 fl. 30 fr. ausgewiesen.

Die Schidfale Diefes Marttes find uns fcon aus bet Befchichte größtentheils befannt; folgende fregielle muffen aber noch in Rurge angeführt werben : 1376 verpfandete Sanns von Mu bem Ortolph von Ochweinvoden eine Biefe und einen Bebent um 5 Pfund Biener Pfennige in ber Gallneufirchner Pfarre (Sobened 3r Bd. G. 52); 1441 verfaufte Beinrich ber Braittenbruder bem Ebeln Balentin von Sobened ju Reifchach und feinen Brudern ben Bebent, und bas But jum Pach, Dortmahle in ber Gallneufirchner, jest in ber Rattftorfer Pfarre gelegen. ( Dobened 3r Bb. G. 54). Mehnliche Berpfandungen und Bertaufchungen gefchaben bier von abeligen Ramilien in ber Rolge noch mehrere, 1571 murbe ben Raufleuten von Ling nach Bohmen und von Bohmen wieder beraus nebft ber Strafe Durch den Safelgraben auch jene uber Gallneufirchen, Gpatendorf und Strafidorf gegen Frenftadt durch Raifer Da ri : milian II. bestimmt. (Rury's Sandel G. 376). Buly 1802 um 9 Uhr 7 Minuten Bormittage verfpurte man hier ein fcmaches, 2 Gefunden lang banerndes Erdbeben. Runf Sage barauf entftand in ber fogenannten Sofbalbe (eine fleine Stunde von Gallneufirchen ) obne irgend eine befanntere Bergnlaffung ein unterirbifcher Balbbrand, ber alfo bochft mahricheinlich mit obiger Erderichntterung in Bers bindung fand (Linger Zeitung Dir. 57. vom 16. July 1802). 3m Dorfe Reutern (1/2 Stunde vom Martte St. Georgen) befindet fich Die gefperrte Megidiustirche, in welcher of ters Chriftenlehren und Privatanbachten gehalten werben. (Manufcript ).

Durch die hier mitgetheilten Notigen berichtigen fich jene falfchen, welche in den oftere citirten Unterredungen über das Ergbergogthum Defterreich ob der Enns G. 166 vorkommen.

Micheck, Riedegg, ein Schleß und Dof mit eiffzünfern, 12 Wohnpartegen, und 51 Einwohnern 1/2 Etunde nördlich von Gallneufrichen auf einem romantischen Fessen an der Gusen. Beym Eintritte wird man durch selgende Inchrift angesprochen: »Salve Hospes. Arcem hanc paternam, avitam, proavitam, abavitam, adavitam multa structura lignea veterem in morem vulcani periculis expositam, et conclurium penuria laborantem, huic non tam sibi posterisque memoriae quam tua tuorumque, si hospitis salutandi causa divertere hie lubitum tibi oportuni-

tati restituit, ductu aquae per canales plumbeos e colle viciniori hortulis in arcis monte prope vineta adjectis exornavit Richardus Baro Starembergius Wildbergii, Ridecii, Lobensteinii et comitatus Schaumbergensis dom. D. Rudolpho II. Caes. Aug. A. Consiliis. Anno a nato salvatore 1649. Ein großer Theil des Cchloffes wurde durch turfifche Gefangene aufgebaut, welche ber berühmte Erasmus von Starbemberg 1529 hierber beordert batte. 218 es die paffanifchen Ruriten befaffen , waren fie oftere gesmungen, es fammt ber Berrichaft an ibre Lebentrager gu verpfanden, wie wir diefes aus der Geschichte nach der Mitte bes brengehnten Sahrhunderte von den Cobenftej. nern miffen; aber 1381 fonnte Rieded mit Gulfe des Berjoge Albert von Defterreich vom Sochflifte wieder eingelofet werben (Buchinger 2r Bb. G. 75), und fcon 1383 geborte Die Berrichaft bem Bisthume mit Grund und Boden wieder gang. (Hund. metrop. Salisb. 408). 1411 wurde Riebed. fammt dem Martte Gallneufirchen vom Bifchofe Geora von Paffau durch die Starbemberger gefauft ( Sobened 2r Bb. G. 502), und feitdem ftete von ihnen befeffen. Bon Diefer Beit an mar Rieded auch Die Biege manches verdienten Staatsmannes und Belben aus der graflichen Familie von Starbemberg. Go murbe bort ber gelehrte und fprachfundige Ergemus von Starbemberg am 13. Man 1505 geboren, welcher am 3. April 1664 ju Regensburg ftarb. (Sobened 3r Bb. G. 580 und 584). Bu Rieded forderten Die Bauern im Man 1626 Die Gewehre ab. (Rur; 1r Bb. G. 151). Das Ochlof fam burch die Unbilden ber Beit in unverdienten Berfall, bat aber in der Rapelle, im Baffentabinette, in ber Bibliothef und im Urchipe noch febr viel Gebenswerthes aufzuweifen. In der Rapelle ift ein Ultar mit berrlicher Marmoreinfaffung und einem trefflichen Madonnenbilde von 2B. M. Turmar. 3m Baffentabinette zeigt man viele inn - und auslandische Gewehre, alte und neue Schwerter, Borner, Deffer ic. In Der Bibliothef trifft man nebit außerlefenen Buchern : a) ben Stammbaum ber Starbemberger, prachtig folorirt; b) die Originalplane ber fpanifchen Gtabte und Ochloffer, welche Buido v. Gtar. bembera aufnehmen ließ; c) berrliche Bavenbucher; d) Glasmahlerenen u. f. w. 3m reichen Urchive werben nebft anderen viele Foliobande aufbewahrt , in benen fich Abichriften von Privilegien ber Stadte, Marfte, Berrichaften und ihrer Candgerichte, ber burgerlichen Innungen und

unzählige Prozesaften über verschiedene Gegenstände befinden. Die meisten dieser diden Bande wurden im sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderte auf Verantassung berühmter Familienhäupter des Starhemberg'schen Geschlechtes zur Belehrung der Mitglieder desselben und ihrer Beamten zusammengeschrieben. Diese merkwürdige Urkunden-Sammlung schränft sich aber bennahe ausschließend nur auf Oberösterreich ein. (Kurz's Handel S. 6 und 7).

Bu Rieded ift auch eine fehr schone und richtige Karte bes gleichnamigen Distrikts - Kommissariates von dem gefälligen Oberbeamten, Kajetan Grinzenberger. Uebrigens tam Rieded schon ben ber Riedmarf zur Sprache.

Nach Kattstorf pfarren die 9 Ortschaften: Bach, Bobendorf, Breitenbruck, Kattstorf, Niederthal, Oberthal, Ruhstatten, Standorf und Zettstorf oder Edstorf. Hiervon werden Bodendorf, Breitenbruck und Kattstorf ausgehoben.

Bodendorf, Podendorf, Pottendorf (Rauch 2r Bd S. 42), ein ganz abgetragenes Schloß und Dorf mit 31 Häufern, 34 Wohnpartenen, und 192 Bewohnern links der Gusen auf einer Ebene, 1/4 Stunde von Kattstorf und Breitenbruck.

Das Schloß besaßen ursprünglich die Herren von Capell (Geschichte), nach ihnen die Herren von » Potetendorf«, und hierauf die Flußhart. (Hoheneck zr Bd. S. 183). Unterm 18. Februar 1635 wurde es auf Besehl der f. f. Landeshauptmannschaft in Linz statt des emigrirten Paul Christoph Flußhart dem Wenzel Reichard von Sprinzenstein zugeschrieben. (Ständische Katastralaften). Um 2. Juny 1729 kam es von der grästichen Familie von Sprinzenstein an Johann Joseph Unston Frenherrn v. Risensein an Johann Joseph Unston Krenherrn v. Risenseils (Hoheneck zr Bd. S. 183), und am 1. Februar 1774 kauste es Christoph Graf von Thürheim von August Thomas Frenhern von Wöstern. (Ständisches Giltenbuch). Wann es der jezige Eisgenthümer erhielt, wurde schon angegeben.

Breitenbruck, Praittenbruck, Braitenbruck, ein Schloß und Dorf mit 7 Saufern, 12 Bohnpartenen, und

53 Einwohnern am Bufammenfluffe ber großen und fleinen Gufen auf einer fruchtbaren Chene.

Nur an den außeren Mauern erblickt man noch die Sputen eines alten Schlosses, welches 2 Bauern an sich fauften, und für ihre wirthschaftlichen Zwecke entsprechend zusammenrichteten.

Dieses Schloß hieß Breitenbruck, und war das Stammhaus der ausgestorbenen »Praittenbruck et a. «
1441 fauste es Valentin Hoheneck an sich; 1613 kam es durch Heurath an Gotthart von Tattenbach, von diesem durch Kauf an den Laudschafts-Einnehmer Gregor Handl, und von seinen Erben an die Grafen v. Starshemberg (Hoheneck 2r Vd. S. 595), welche die Herrschaft zu jener von Niede kieht nieden, wie Liechtenstern schreibt) inforporirten, und das alte Schlofigebäude sammt den Grundstücken verfausten.

Kattstorf, Kagdorf, Kagimersborf, Kagleinstorf, Chazilinistorf, Chaezlinstorf. (Rauch 2r Bd. S. 46). Dieses auf einer sanften Unhöhe im milden Klima gelegene Pfarrdorf, welches 7/4 Stunden von Ried, eine von St. Georgen im Gusenthale, 1 1/2 von Gallneufirchen entfernt ist, mag mit seinen 26 Häusern, 38 Wohnpartenen, und 174 Einwohnern wohl im Mittelpunste des bekannten Letten bodens liegen, welchen man um die Kirche ganz roth, einige Stunden im Umfreise aber nur mehr partienweise roth antrifft.

Die Pfarre wurde 1785 nebst einem neuen und zweckmäßigen Schulhause, jährlich von 125 bis 140 Kindern besucht, wieder errichtet.

Die Kirche, dem heiligen Beit gewidmet, verrath fein hobes Alter.

Der uralte Pfarrsprengel war nach den Pfarrsakten von Ried im Jahre 1716 unter Ried und Gallneukirchen vertheilt. Bon der weiteren Pfarrs-Geschichte meldet bloß die Tradition noch, daß zur Zeit des Protestantismus der hiefige Pastor seine Uecker mit zwep Schimmeln selbst gepflügt habe,

Uebrigens find die Einwohner der Pfarre Kattstorf von starkem und fraftigem Schlage. Die Knaben werden frühzeitig abgehartet; man schickt sie oft schon in ihrem zwölften Jahre zu den sogenannten Hochenauerzügen. (Marnuscript).

# 29) Ruttenstein.

Dieses Kommissariat zählt in seinem Umfreise 2 Marte, 56 Dorfer, 1152 Haufer, 1500 Wohnpartenen, 6703 Einswohner, eine Herrschaft, 5 Pfarren und Schulen, 11 Steuergemeinden, 2 Chirurgen, 3 Hebammen und ein Spital. Außer 2 Brauern, einem Buchsennacher, einer Glassabrik, 7 Hammerschmiden, einem Pechsieder, 2 Socienstrickern, einem Steinmehe und 41 Webern giebt es noch 25 andere Kommerzials, 162 Polizengewerbe und frepe Beschäftigungen.

Die Berrichaft heißt Rutten fie in; sie gehört feit 28. Oftober 1825 dem regierenden Bergoge Ernst von Sachsen-Koburg - Saalfeld, und wird von einem Pfleger zu Weißenbach verwaltet.

Die 5 Pfarren und Schulen find: Kaltenberg, Liebenau, Beißenbach, Königswiesen und Moncheborf. Ben den 3 erfteren übt die Herrschaft Ruttenstein, ben den 2 übrigen der Religionsfond Das Patronaterecht aus.

Die Namen der 11 Steuergemeinden find diefe; Seid, Königswiesen, Landshut, Markerstorf, Mönchsdorf, Möttlas, Neuflift, Parochsod, Cilberberg, Weißenbach und Windhagmuhl mit 18996 topopraphischen Numern.

Das Brandaffefurang = Rapital wurde mit Schluffe 1825 auf 39,020 fl. ausgewiefen.

Nach Kaltenberg find diese & Ortschaften eingepfarrt; Ebenort, Kaltenberg, Marferbreut, Nadelbach, Piberbach, Silberberg, Tischberg und Weitenau.

Kaltenberg, ein Pfarrdorf mit 14 Saufern, 14 Bohnpartegen, und 63 Einwohnern eine fleine halbe Stunde von Beißenbach nordlich auf einem fteilen Berge. Die Rirche, welche am heimsuchungstage Marien's ihr Parecinium fenert, ift ein Denfmahl bes Rubolph Gragen von Ealburg, und ein massibres Gebünde aus gewaltigen Steinmassen judmmengesept, in weiter Entfernung wie ein Lenchtstumm erscheinenb.

Kaltenberg murbe 1785 eine felbstftanbiae Pfarre. Bis u biefer Zeit befand sich an der Stelle der Kirche eine fleine Kapelle unter dem Namen : Maria Silf,e 216 solche fommt sie auch in den Kirchenrechnungen vom Jahre 1708 um erstemnable vor. Sie ist aber viel alter; demn, schon 1609 bestätigte Johann Wipmas gruber den Zechprobsen die Abretung einer Biese an die Kapelle Maria Sulf, und in der Bewilligung einer dreptägigen Satularsever in biefer Kapelle 1738 sagt der passauften Zürft Bischon Kardinal Dominifus von Camberg ausdrücklich; den der schon in hundert Jahren flehenden Maria Julife Kapellen.

Der Pfarthof ift wie die Kirche aus großen Steinmafen erbaut, er wirbe sonnt gleich beym Entlieben vom heftigen Binde ungeworfen worben son, liegt noch höber, als die Kirche, und gewährt auf die Stepermarter- Gebirgöfette und auf jene des Taunfreise eine entgidende Aussicht. Auch von der Donn der Donna erblift man bier zwen Krummungen.

1786 murbe die Schule errichtet.

Dren Dorfer ausgenommen besteht biese Pfarre aus lauter einzelnen Saufern, aus einem Gemische von Bergen und Thalern, (Pfarrbarchiv).

Der Pfarre Königswicfen find folgende 13 Orte Chaften gugetheilt: Ebrecksod oder Ebrirdd, harlingsch, hein, herzogichlag ober herzenichlag, Kalendorf, Königswiefen, Mayrhof, Möttlasberg, Parochsod (auch Bairdd), Pernöd oder Benad, Salchendd, Schlag und Stifting oder Briftung.

Konigewiesen, Rinigewie fen, Chunigeswise a). Diefer ber Berrichaft Ruttenflein unterthanige Martt mit

a) Rurg's Ottofar und Albrecht 2r Bb. G. 183.

02 Baufern, 116 Bobnpartenen, und 400 Ginwohnern liegt an bem groffen Roniasmiefer Balbe, ber fich an ber Grange bes Candes unter ber Enne bie an Die nordlicheren Greiner Baldungen ausdehnt, hart am Fluffe Marn; er ift eine Stunde von Beifenbach, 5/4 von St. Georgen am Balde, 1 1/2 von der unterofterreichifchen Grange, 7 1/2 von Rrenftadt entfernt, und bat außer den nothwendigeren Gewerben noch einen Buchfenmacher, ein Branhaus ( Das 3 Birthe verfieht,), eine Eifenhandlung, eine Potafchenfiederen, einen Sodenftrider und 3 Sammerfchmieden.

Die Rirche, welche wir in ber Gefchichte fehr frub nannten, ift der Simmelfahrt Mariens geweibt.

Ronigswiefen mar noch ein Dorf, ale Ulrich IV. von Capell 1270 den dritten Theil Davon an fich faufte , und pom Raifer Rudolph I. mit einem Jahrmarfte begnabigt wurde. Der Raifer wollte damit Die Berbienfte Des Ulrich von Capell belohnen, und verlieh dem Bochenmarfte Die namlichen Borrechte und Frenheiten, welche Die Burger von Enne auf ihrem Bochenmartte genoffen. (Bobened 3r Bb. G. 63. - Ruri's Ottofar und Albrecht 2r Bb. G. 183 ). Ronigewiesen fonnte alfo 1790 fein Pfarrborf mehr fenn, wie es De Luca im geographifchen Sand buche G. 244 nennt. 1291 faufte Ulrich von Capell von Gundader II. von Grarhemberg, Sadmar, Bidart, Rapot, Gundader und Rueger feinen Cobnen, auch Ofmeii (Ofemia) und Elifabeth, feinen benden Sochtern ben fibrigen Theil bes Marftes Koniaswiefen, und mas dagu gehort, und von Baldbaufen bagu gefommen ift. (Sobened 2r Bb, G. 514; 3r Bb. G. 63).

In Diefer Pfarre faufte Ernft ber Prenhaffen ju Rlingenberg und Ochwertberg 1402 Gilten von Margareth ber Tochter Beinrich Des Lebenhaufer. ( Preuen. hueber's Unnalen G. 24). 1456 gehörte Ronigewiefen Reinprecht IV. von Ballfee (Sobened 3r Bb. G. 826), 1734 bem Grafen von Galburg (Infprugger 2r 20. G. 70) und in der Folge ftete wie auch fcon fruber ben Berrichaftebefigern von Ruttenftein. Ueber Konigewiefen gieng 1551 eine wohlerhaltene Strafe nach Pregarten und Mauthhaufen, auf melder vorzüglich viel Ochlachtvieb gur Dongu beraufgetrieben murbe. Man bezahlte bort von einem

Ochfen einen Pfennig, und vom fleineren Bieh einen Seller. (Kurg's Sandel S. 47).

Unter Die Pfarre Biebe nau gehören nachstehende 16 Ortschaften: Eibenberg, Geierschlag, Glashutten, Sirfcheau, Kienau, Komau, Liebenau, Liebenstein, Leopoloftein, Manneck oder Moneck, Maxeldorf, Neuftift, Reutern, Schang, Schoneben und Windhagmuhl.

Liebenau, ein Pfarrdorf mit 34 Haufern, 47 Bohnpartenen, und 196 Einwohnern ift 2 Stunden von Langenfchlag jenfeits des Kampfinses, 2 von Karlftift jenfeits der Lift, 2 von Beitersfelden, 4 von Sandel entfernt.

Die Pfarre war früher eine Filiale von Beißenbach. 1753 wurde die Kirche von Norbert Unton Grafen von Salburg mit 3 Altaren zu bauen angefangen, und 1757 zu Shren des heiligen Joseph eingeweiht. Gleichzeitig mit dem Kirchenbaue wurde auch jener des Pfarrhofes und der Schule begonnen.

Das Merkwürdigste der Pfarre Liebenau ist die Glassabrik des Mathias Greifenecker in der Ortschaft Glasshütten. Greisenecker kaufte sie 1823 an sich, und erhob sie aus ihrem Verfalle. Sie entstand 1700. Uelter aber als diesewar die sogenannte Pumbhütte (vergleiche Vischer's Karte), welche 1690 noch ein Pumb besaß.

In diefer Pfarre entspringen ferner 3 Fluffe: a) zu Liebenau westnördlich in der Waldung des Grofiglashütterbauers die schwarze Alist, b) füdwestlich von Liebenau benm Kleinglashütterbauer die Narn, und c) eine halbe. Stunde vom Pfarrorte im Dorfe hir schau der Kampfluß, welcher bekantlich Ober- und Unterösterreich scheidet.

Bieder eine halbe Stunde von Liebenau im Dorfe Schanz sieht man noch die Rudera jener Sternschanze, welche in der letten Belagerung Bien's durch die Türken von dem Landesaufgebothe hergestellt wurde, und 275 Schritte davon den Wachstein, welcher als Telegraph nach Urbesebach und dem sogenannten Ubspanberge in Unterosterzeich dieute.

Bu Liebenftein, ebenfalls eine halbe Stunde vom Pfarrorte und in der Umgegend berrichte por 200 Sabren Die Deft , welche bennahe alle Menfchen wegraffte , fo , baft bie Berrichaft Ruttenftein gezwungen mar, 7 Sofftatte ben Liebenftein in eine ju vereinigen, eine Glasbutte (jest ein Bauernhof) ju bauen, um Die Baldungen ju lichten, und neue Roloniften hieber gn fchicken, damit fie Die einbeimifch gewordenen Bolfe vertrieben. Ochluglich murde ju Ochon = eben eine Stunde von Liebenan 1770 der berühmte Sofftatugr in Bien, Leopold Riesling, geboren. Mach Diefer Ungabe ift Gielge (ir Bo. G. 272) nebit den vaterlan. Difchen Blattern (2r Bd. Jahrg. 1810 @. 361 bie 363) gu verbeffern. (Manufcript ).

Mur aus folgenden 5 Ortfchaften besteht bie Pfarre Dondsoorf: Albed oder Gibed, Mondsoorf, Monds. mald, Schreinerod und Staub.

Mondsdorf, Monichdorf, Minichdorf. Diefes Mfarrborf mit 33 Saufern . 46 Wohnvartenen . und 205 Ginmobnern ober der großen Marn gelegen 1/4 Stunde von Ruttenffein, 3/4 von Ronigewiefen, eine von Beifenbach entfernt, war fruber eine Filiale von Konigswiesen; es wurde erft 1770 int felbftftandigen Pfarre erhoben, und vom Stifte. Baldbaufen mit Beifilichen befest.

Die fleine, bochgelegene Rirche mit einem Altare, mit einem bolgernen Thurme, an innerer Ginrichtung arm, ift Der beil. Ratharing ju Ehren errichtet. Den fconen aro-Ben Pfarrhof fieng bas Rlofter Balthaufen 1777 gu bauen an. Das Schulhaus tam erft 1784 ju Ctanbe. (Manufcpt.)

Bur Pfarre Beigenbach gehoren Diefe 16 Ortfchaften: Malasberg, Embitschlag, Grafenfchlag, Greinerfchlag, Sadftod, Binterberg, Sinterrent, Landehut, Dottlas ober Medlos, Reumuhl, Dbermuhl, Chattau, Saucherbach. Beifenbach , Bildberg und Bindhing.

Beigenbad), Unterweißenbach, Wizzenbach a). Diefer an der fleinen Marn und dem Beifenbache gelegene

a) Urfunde des Bertog Leopold von Defferreich vom 3abre 1200 (Rury 4r Bb. C. 403; - Rauch 2r Bb. G. 86).

398 Diftritts : Kommiffariat Schwertberg.

Markt ist eine Stunde von Königswiesen, 2 von Beitersfelzben und der unterösterreichischen Granze, 6 von Frenstadt entefernt, zählet in 57 Saufern 83 Wohnpartenen, 354 Einswohner, und hat nebst den allgemeineren Gewerben auch einen Gurtler, einen Sockenstricker und eine Hammerschmiede.

Die Rirche ift dem beiligen Mifolaus geweiht.

Im Burgerspitale erhalten 5 Personen unter der Bogten der herrschaft Ruttenstein und des Ortspfarrers taglich jede 4 Kreuzer, in Krankheiten die Medikamente, und jahrlich zusammen 10 Klaftern weiche Scheiter. Die Kapitalien betragen 4228 fl.

Beißenbach fiel 1456 ben der Erbschaftsvertheilung feines Baters an Reinprecht IV. von Ballfee (Hohened 3r Bd. S. 826), und war dann stets den Besigern der herrschaft Ruttenstein vogtenlich unterworfen.

Nachdem Ruttenstein durch einen Bligstrahl abgebrannt war, fauften die Herrschaftsinhaber davon ein Burgershaus zu Weißenbach zum Verwaltungssige ihrer Guter. Bon 1730 an mußte der Pfleger von Greinburg die Gerichtspflege durch Bon = und Zureisen beforgen, feit 1783 wohnt aber ein eigener Pfleger im Markte Weißenbach.

### 30) Odwertberg.

Die Central = Uebersicht Dieses Diftrifts = Kommissariates liefert folgende numerare Ungaben: 3 Marfte, 50 Dorfer, 1318 Saufer, 1802 Wohnpartenen, 7840 Einwohner, eine herrschaft, 3 landgurer, 4 Pfarren und Schulen, 12 Steuerzgemeinden, einen Bezirkarzt, 3 Chirurgen, 7 Hebammen und 2 Spitäler. Außer einem Blattbinder, 5 Brauern, einem Buchsenmacher, einem Drahtzuge nehft Navelfabrif, einer Galanteriewaaren = Sandlerin, 2 Glasbildermahlern, einem Glasschneider und Glasschleifer, 2 Hanmerschniden, einem Kleinuhrmacher, einem Kupferschmide, einem Leinnfreder, einem Manchestermacher, 4 Mühlsteinbrechern mit 40 Halfsarbeitern, einem Nagel = und einem Neigerschmide, einem

Rechenmacher, einem Salniterer, einer Spigenhändlerin, 2 Steinmegen, einem Strumpfwirfer und 74 Webern werden noch 57 Kommerzial =, 252 Polizengewerbe und frene Beschäftigungen gezählt, worunter 19 Bäcker, 10 Faßbinder, 12 Früchtenhändler, 13 Fleischhauer, 14 Hufschmide, 15 Müller, 45 Schneider, 64 Schuster und 41 Wirthe begriffen sind.

Die Berrichaft heißt Schwertberg, sie gehört feit 4. Dezember 1816 dem Grafen Joseph von Thurheim, und wird von einem Pfleger zu Schwertberg verwaltet, wo sich auch der Umtesig des Distrifte-Kommissariates befindet.

Die Namen der 3 Landguter find: Grunau, Obenberg und Marbach.

Grunau gehört dem Frenherrn Frang Alegid von Löhr, Obenberg dem Grafen Jofeph von Thurheim und Marbach dem Stifte St. Florian. Die benden ersten werden zu Schwertberg, letteres aber zu. St. Florian administrirt.

Die 4 Pfarren und Schulen befinden sich zu Marn, Perg, Ried und Schwertberg. Ueber Rarn übt der Landesfürst das Patronaterecht aus, über Perg die herr-schaft haus, über Ried das Stift St. Florian, über Schwertsberg die gleichnamige herrschaft.

Die 12 Steuergemeinden heiffen: Altaift, Au, Baumgarten, Marbach, Narn, Obenberg, Perg, Ried, Ruprechtshofen, Schwertberg, Beinzierl und Bindeck mit 15398 topographischen Numern.

Das Brandaffefurang - Rapital betrug mit Ende bes Sahres 1823 die bedeutende Summe von 314,036 fl.

Unter die Pfarre Narn gehören nachgenannte 17 Ortschaften: Uift, du, Baumgarten, Durnwagram, Holzleiten, Lab, Narn, Neuhof, Obersebern, Oberwagram, Pragtrumm (bester Brodfurm), Ruprechtshofen, Schonau, Staffling, Starzing, Straß und Wimm. — hier werden der Markt Mu, das hart fchlößchen, der Wahl-

fahrteort Maria Cab und bas Pfarrborf Rarn naber

All, Awe (Raich 2r Bd. & 46), der Martt, eine halbe Stunde von Marn unter die Herrichaft Spielberg geschieg, hat in 47 Haufern 70 Wobupartegen und 284 Einwohner. Da der Ort der Donau sehr nahe liegt, so rie Geber Serom im Jahre 1787 mehrere Spieler weg 1 and 1820 und 1822 beschädigten die Eisbiese einige Gebaude sehr andere wurden gam weggerissen, wie bas Spital, welches seiteben nicht mehr ausgedent wurde.

Bur Grabung des neuen Donaubeetes traten die Ortebewohner im Jahre 1822 mehrere ihrer Grundflude ab.

Als das schredliche hochwaster 1682 ein Kenzifiebild abgefeldweimte, dauten die eitigen Burger bes Martes an bem Plate, wo sie est sind vieger bes Martes an bem Plate, wo sie est sind vie kapelle, und verwendern das eines feitige Ufer. Erhefald bee Martes benm Einstusse für die bie Donau befinder sich unter einer hölgernen Briede der Rechen von der Scheiterstellung in die die Breite Breite bei Breite der Briede der Rechen von der Scheiterstellung in die Breite der Breite bei Breite Breite Breite Basern auf den Schiffen auf Eauf gebrach, der Wassellung gagier errichtet werden. (Aurzs Spandel Seite 64, 383 am 386). Aleuer Borestellung und bestant, der bestant 386. Neuere Borestellung und seine der bestant.

Das Sartifologien, swifden Unter und Sberfeberg inforporiet, einft hartenftein der herriftgil Schwerts
berg inforporiet, einft hartenftein ober hartftein genannt, und vom Hergeg Leopold von Oesterreich gleich
geitig mit Wacht ein ber gefaust, gehört 1880 dem
Martin zu Harta (Hobened it Bd. S. 548) und fan
1302 an Eberhatt d. Capell (Hobened it Bd. S. 548) und fan
1302 an Eberhatt d. Capell (Hobened it Bd. S. 549).
Hobened führt (ir Bd. 78 Bdt. 2te S. die Reise der
Rolb, von Capell und Grafen von Auefstein zu
Gewertberg. Das hartschlößen ist jest das Eigenthum eine Summermanne, und von einer Keste gar nichts

mehr fennbar. Irrig ftellt und Gielge (1r Bb. 269) 19 Saufer hierher; aber Sartl in ber Pfarre Ried hat 26 Saufer, 35 Bohnpartenen und 131 Einwohner.

Lab, Maria Lab, eine halbe Stunde von Narn ift eine Ortschaft mit 15 Suitern, 22 Wohnpartenen, 100 Einwohnern und einer Fillialfirche vom Pfaredorfe Narn zu Ehren des heiligen Marth auf. Die Krieche ist als eine Walflähreiten Warth, und besondere an den foggenanne ten Fraueufeiten fehr zahlreich besluch. 1754 wurde das Bild, die Kron ung Marien 6 worftellenb, bom Geitenaltare auf den Hochaftar übersehr, 1824 die Kirche renovirt, und mit einem neuen Lyumen verfehen. Manuschiebt.

Marn, Raarn, Naerden, Nardin. Diefes Pfarrborf, welches 1/2 Stunde von Perg, eine von Schwertberg entlegen ift, gablet in 49 Saufern 70 Bohnparteyen und 312 Einwohner.

Die Rirche ju Ehren bes heiligen Ergen gels Mich aef ift auf einer fleinen Unbobe von Quaberfteinen erbaut, ber Grobe ber Pfarrgemeinde angemeffen und 1823 renovirt worben.

Das die Pfarer fehr alt fep, haben wir in ber Geichte gelefen. Ihr Addeninhalt beträgt jest 2 Auadratmeilen, die Länge 2 Studenn, die Breite 1 1/4. Einst war sie aber um vieles größer. 1642 war Perg noch eine Fielale davon, 1606 bis 1626 gehörten Mauthhaufen, Schwertberg, Mungbach, Altenburg, Pergfirchen und Mitterfirchen hierher, was die Laufbucher erweisen.

Der Pfarrfof, wie die gange Pfarre wegen ihrer Lage auf der Ebene, den Ueberschwemmungen edenfalls ausgesept, gehört unter die Berrschaft Stepreck; das Schulfganis von 200 bis 220 Kindern besucht, wurde 1823 mit einem Stodwerfe vergrößert und schonet bergessellt. (Wanusseipt)

Alls fpezielle Notigen aus ber Worzeit fommen nach bem achten Jahrhunderte folgende wesentliche vor: 1209 wird Rarn in der Bestätigungs Urfunde der Rechte des Klosters Baumgartenberg burch Gergog Leopold von Defterteich genannt. (Kurz 4r Bd. S. 406). Um 1297 war Pilgram von Capell Pfarrer zu Narn. (Hohened 3r Bd. S. 63). 1315 faufte Ulrich von Capell von Chadolt von Paumgarten den Hof zu Narden. (Hohened 3r Bd. S. 70). 1384 empfieng Albrecht Dedter vom Herzoge Albrecht zu Desterreich, und von anderen Herren von Meissau wehrere Bestigungen; 1414 und 1419 aber Sigmund von Schweinpöden ebenfalls vom obigen Herzoge einige Gilten, Unterthanen und Zehente in dieser Pfarre zu Lehen. (Hohened 3r Bd. S. 663). 1467 kaufte Sophia die Hausstrau des Hanns Mellabruner gleichsalls verschiedene Gilten, Güter und Zehente in der Marner-Pfarrex von dem Bürger Schmidtleuthner zu Frenstadt. (Hohened 3r Bd. S. 417).

Folgende 10 Ortschaften pfarren nach Perg: Judenleiten, Karlingberg, Kuchelmuhl, Langenberg, Niederlabing, Obervormarkt, Perg, Untervormarkt, Beingierl und Zeitling.

Perg, Berga, Perge (Rauch 2r Bd. S. 4). Dieser der Herrschaft Frenstadt zu haus a) unterthänige Markt mit einem Bürgermeister und Syndikus liegt an der Narn 3/4 Stunden von Au, eine von Schwertberg, 1 1/2 von Windhag und Münzbach, 2 von Mauthhausen; er zählet in 118 häusern 175 Wohnpartenen, 717 Einwohner, und bestelt aus 3 Ubtheilungen: dem Markte, dem Ober- und Unstervormarkte, wovon der Obervormarkt in 44 häusern 61 Wohnsparteyen und 268 Einwohner, der Untervormarkt aber in 34 häusern 45 Wohnparteyen und 184 Einwohner hat.

Die Kirche, welche mitten auf dem geräumigen Plate steht, ist dem heiligen Upostel Jakob, dem Größeren, geweiht. Der Thurm davon mag schon 5 bis 600 Jahre stehen. In der Kalvarienbergs = Kapelle wird an Werktagen öfters Messe gelesen.

Sehr bedeutend ift der Bewerbsftand, und das vorzüglichste davon der große Dubliteinbruch, der 40 Stein-

a) Crufius macht einen landesfürstlichen Markt daraus; nach Gielge gehört er dem Grafen von Starhemberg zu Frenstadt; bepbes ift gegen das ftandische Giltenbuch.

brecher Diefes Marttes beschäftigt. Der Dubliteinbruch liegt nebft 2 fleineren, etwas entfernteren im oberen Bormarfte von Perg, und betragt in feinem Unbruche ben 20 3och. 3m Durchschnitte werden jabrlich ben 2000 Dubliteine verfchiedes ner Urt daraus erzeugt. Gie werden in der Rundung (folglich andere, ale in Diederwallfee) berausgearbeitet, und bann von unten burch einen funftlichen Dechanismus mittelft eiferner Bebel und Zwidel ausgesprengt. Der brauchbare Müblitein besteht in großfornigen weißen, theile meichen. theils harten Sandfteinen, ift aber mit mehreren flafterbo. ben Schichten von Lehm - und Riefelerde bededt, welche je-Derzeit mit großen Roften meggearbeitet und weggeführt merden muffen. Das Steinlager ftreicht in ben Unboben bes Marttes von Beft nach Oft, fenft fich gwar nur in eine Tiefe von bochftens 5 Rlaftern binein, fcheint aber noch Materiale auf mehrere 100 Jahre ju enthalten. Die Dubliteine werden jum Theile von ben Mullern im Steinbruche felbft meages bracht, der größte Theil Davon wird aber Stromaufwarts bis Paffau, und abwarts bie Pregburg geführt, von ba burch Rommiffionars in Dfen und Deft abgeholt, und Dann in das Bannat, nach Bosnien und Gervien verhandelt. Um Diefen Induftrie : Zweig ftets ju erhalten, befindet fich im Martte Perg feit 1694 eine eigene Innungelade unter bem Ramen: » Burgerliche Dublitein burchfchlager. .

Gehr betrachtlich mar einft auch ber Sanbel mit ben Roch = und Erinf : Gefchirren der biefigen dren Safner fomobil ale iener bren von Schwertberg, Ried und Rarlingeberg nach Wien und Sungarn; Diefer Sandel hat aber durch die herummandernden bobmifchen Gefchirrverfaufer gelitten.

3m Burgerfpitale erhalten 12 Pfrundner unter ber Bog. ten bes Magiftrates und Des Ortspfarrere monathlich aufams men 51 fl. 30. fr., jabrlich to Rlaftern weiches Solg, und 9 1/2 Pfund Rergen. In Diefer Unftalt find 4 Kranfenbetten vorhanden. Ueber bas Saus ift ein eigener Bermalter aufgestellt; ein Urgt, Bundargt und 2 Barter baben angemeffene Befoldung aus dem Fonde. Der größte Bobithater Diefes Spitale ( welches nach einer alten Urfunde in Ling Un = Dreas von Perg, Frenherr ju Bindhag im Jahre 1554 grundete), mar Lobias Miedermaner, ber 1788 eine Stiftung von 3000 fl. ju demfelben machte. Die Rapie talien betragen jest 5194 fl.

2m 26. Man 1582 wurde dem Orte ein Wochenmarkt bewilligt.

Ueltere Privilegien des Marktes Perg sind von den Jahren 1269, 1355, 1358, 1363, 1391, 1443, 1494 und
1496 vom Könige Ottokar in Böhmen, von den österreichischen Herzogen Albrecht, Rudolph und Friedrich, vom Kaiser Friedrich IV. und Maximilian I.
(Vergleiche auch Kurz's Handel S. 100 und 433; — desen Ottokar und Abrecht 2r Bd. S. 49).

In fruherer Beit (etwa vor 8 ober 900 Jahren) foll die Domau ihren lauf öftlich neben dem Martte des Bergruckens entfang gehabt haben. Der Flußfand, den man faum einen Schuh tief in den Feldern neben dem Martte findet, durfte diese Vermuthung bestätigen.

Auf einer Anhöhe nördlich in der Mahe des Marktes stand eine Burg (vielleicht Berga, wovon Lazius in commentar. reip. rom. Fol. 1091 Meldung macht), welche vor ungefahr 80 Jahren bis auf die Grundfeste abgetragen wurde. Von da sollen unterirdische Gänge bis in die Mitte des Marktes führen a).

Eine halbe Stunde fublich von Perg beginnt der Kanal des Rarnfluffes, oder die Pergeran, wovon wir in der erften Abtheilung bereits mehr gesprochen haben: (Manuscript).

Der Pfarre Ried sind nachstehende 16 Ortschaften zugewiesen: Altait, Anzendorf, Blindendorf, Grünau, Hartl, Lungip, Marbach, Marwach, Niederzirfing, Obenberg, Oberzirfing, Reisa, Ried, Thal, Thanndorf und Bachsereut. — hievon werden Altaist, Grünau und Marbach, Obenberg und Ried naher beschrieben.

Alltaift, ein Dorf mit 31 Saufern, 42 Bohnpartenen, und 190 Ginwohnern ben 5/4 Stunden von Ried entfernt.

In diefer Gegend fieht man auf einem Berge an ber Strafe nach Frenftadt noch die Trummer eines Schloffes,

a) Nach Hohened (3r Bb. G. 94) nannten fich die herren von Chuenring auch herren von Kuffarn oder von Pergen.

welches die herren von Agift, Agefte, Ageft oder Aift befaffen, die in den Urfunden öfters als Zeugen vorkommen. (Rurg 3r Bd. S. 407. — Rauch 2r Bd. S. 35, 46 und 48).

Grunau, Grienau, ebenfalls ein Dorf nebft einem Landaute mit 21 Baufern, 27 Bohnpartenen, und 133 Ein= wohnern 1/4 Stunde nordlich von Ried. Das Landaut Grunau faufte 1437 der Edle Sanna von Paltram von Sanns laun zum Saunstein, 1468 Ulrich Daumbgartner, 1511 ein Tollinger, 1596 Bolfgang III. von Pollinger und nach feinem Tode Johann Baptift Frenberr von Rifenfels (Sobened 2r Bd. G. 183), am 26. Upril 1765 Maria Unna Frenin von Rifenfels, am 22. August 1774 Ernft Frenherr von Sadtberg, am 30. Geptember 1787 die Frenfrau Johanna Repomuf von Bourmann, geborne Grafin v. Grundemann, am 7. Man 1804 Die Grafin Maria Unna von Füeger, geborne Grafin von Galburg, am 26. Movember 1804 Jofeph Fols, und am 6. Man 1808 der Sandelsmann Unton Brandftat= ter in Mauthhaufen. Diefer übergab es am 26. Auguft 1811 feinem Cobne, Michael Brandftatter, worauf es am 20. Man 1821 deffen Gobn Unton Brandftatter befam, und dann der jegige Befiger faufte. (Standifches Giltenbuch).

Von Perg war Martin Schengloch 1490 bis 1500 Probst zu Baldhaufen. (Hobened 2r Bd. S. 757).

Marbach, Marpach, Untermarbach, wieder ein Dorf und ein Landgut mit 30 Häusern, 40 Wohnpartepen, und 190 Einwohnern 1/4 Stunde westsüdlich von Ried.

Die Feste Marbach (castrum in Riedmarchia Rauch 2r Bd. S. 47 und 61), verkaufte 1440 Niklas der Panhalm seinem Better, Element dem Panhalm. 1472 nahm Ignes, die Tochter des Element von Panhalm, die Feste Marbach, das Kirchlehen und andere Güter in der Riedmark von Reinprecht von Wallsee, dem Hauptmanne ob der Enns, zu Lehen. (Steprsche Unnalen S. 43). Dieser folgte ihr Sohn Sebastian v. Rorbach († 1522) im Besige. Als die Lienie der Herren von Rorbach zu Marbach und Klingenbrunn 1626 mit Wolf Undrä

ausgeftorben mar, fam Darbach an bas Stift St. Klo: rian. (Sohened ir Bb. G. 113 und 115, 3r Bb. G. 604 und 607, ir Bb. 78 Blt. 2te Geite). Bu Darbach ift eine febr fcone Ochloffavelle.

Dbenberg, Obernberg, gleichfalls ein Dorf nebft einem Landaute mit 55 Baufern, 67 Bohnpartenen, und 303 Einwohnern, eine fleine Biertelftunde nordoftlich von Ried.

Das Ochlößchen Obenberg befagen von 1457 bis nach ber Mitte bes fechgebnten Jahrhunderte Die Geibl, welche fich feit 1544 Geiblberger in Dbenberg fchrieben. 1530 und 1579 hatte Die Familie Sartmann bas Candgut Obenberg nebft Greiffenberg. 1727 mar Ichag von Sadlberg Eigenthumer bavon. (Sobened ir Bb. G. 549, 3r Bb. G. 240 und 681 ). In neuerer Beit hat es Die Befiger mit Schwertberg gemein, Die wir bort naber tennen lernen merben.

Ried, Riede, Rieth (Rauch 2r Bb. G. 67); Das Pfarrdorf Ried liegt in einem giemlich breiten Thale, welches eine fleine Stunde lang, benderfeits von magigen Unboben umfcbloffen, 1/2 Stunde von Ochwertberg entlegen ift, 33 Saufer, 50 Bohnpartenen und 222 Einwohner bat.

Die febr alte Pfarre mar fruber auch febr groß, wie wir Diefes ben Rattitorf und Mauthhaufen bereits erfahren haben.

Die Rirche ift bem beiligen Remigius ju Ehren erbaut. Bu berfelben gebort Die eine fleine halbe Stunde entfernte Rilialfirche Dibergirfing, welche nach einer Beichnung Des Pflegere C. Gringenberger geftochen murbe, und nebft ber Sauptfirche noch in bem Lettenboden liegt.

3m Dorfe Dibergirfing golt man 21 Baufer, 29 Bohnpartenen, und 140 Einwohner. Bon Birfing wird in ber Gefchichte ben 1368 Melbung gemacht.

Die Schule bes Pfarrborfes Ried wird von 2 lehrern verfeben.

Mit der Pfarre Schwertberg find diefe 10 Ortschaften vereinigt: Aisthofen, Aisting, Doppl, Josephsthal, Lina, Ponecken, Sand, Schwertberg, Windeck und Winden. — Ponecken, Schwertberg, Windeck.

Ponecken, Poneggen ist ein Dorf nebst einem der Herrschaft Schwertberg inkorporirten Schlöschen mit 55 haufern, 77 Wohnpartenen und 297 Einwohnern, 1/4 Stunde von Obenberg, Ried und Schwertberg, 1/2 von Grunau und 3/4 von Mauthhausen entfernt.

Das Schlößchen befagen in der Vorzeit die Banfhamer, ein Ritter-Geschlecht. (hohened ir Band Geite 549).

Die Strumpfmanufaktur, wovon uns De Luca (1r Bd. S. 251) im Jahre 1790 noch manches berichtete, besteht hier nicht mehr; dagegen trifft man da nebst mehreren anderen Gewerben einen Glasbildermahler, einen Rechenmacher, eine Spishandlerin und 9 Weber an.

Schwertberg, Schwerdberg, Schwertberga, ein Markt und Schloß am Niftslusse. Der Markt Schwertberg ist der gleichnamigen Herrschaft unterthänig, eine Stunde von Perg, 5/4 von Mauthhausen und Windhag, 1 1/2 von Münzbach und von der Donau, 4 von Linz entlegen und zählt in 81 Häusern 126 Wohnpartenen und 515 Einwohner, worunter 67 verschiedene Gewerbsleute begriffen sind.

Die Kirche ist zu Ehren der Apostel Philipp und Jafob errichtet. In dieser wurde 1587 Eva von Tschernembl und 1595 hanns von Tschernembl begraben. (Hoheneck 3r Bd. S. 757 und 758).

Schwertberg, früher eine Filiale von Narn, wurde unter dem Bischofe Gottfried von Passau 1357 eine felbstständige Pfarre, von der die Protofolle bis 1630 zurückreichen, und die Reihe der Pfarrherren mit 1637 beginnt.

1776, 1777 und 1785 wurde die Pfarre, welche früher nur aus 4 Ortschaften bestand, vergrößert, und so bildet sie, durch den Aistsluß in 2 Theile getheilt, auf der nordöstlichen Seite die neue, und auf der südöstlichen die alte Pfarre. Der im Jahre tong von bem Burger, Abam Rholler qu Schwertberg, gestiftete Kalvarienberg besteht aus il Stationen und einer Kapelle. (Manuscripte ber bortigen Pfarre).

Im Marftfpitale, welches 1736 gang neu von Steinen aufgebaut wurde, erhalten 5 Stifflinge unter ber Bogten ber Berrichaft Schwertberg und bes Ortspfarrere taglich 5 fr. Die Fondstapitalien betragen 3600 fl.

1384 empfieng »Albrecht Debters, Befifer bet zerfichte Cohwertberg mehrere Gitter auch in ber Pfarre Schwertberg wom Herzoge Albrecht vom Desterreich ju Les fein. (Aphenet 2 x B). C. 8). 1437 faufte A 2 in er if in von Holler eine Gitten, Sehente und Unterthanen in ber Pfarre (Hohene Gitten, Sehente und Unterthanen in ber Pfarre (Hohene die Willen, Sehente und Unterthanen in der Pfarre (Hohene die Hohene Gitten, Sehente und Unterthanen in der Pfarre (Hohene die Hohene die Hohene

1812 fithete ber Vije Dechant, Fran, Tauer Eis in ger, bie Aubocen Impfung in biefer Pfarre ein. (Baterländiche Blater vom Jahre 1812 Geite 259). Im 26. Kebruar 1822 verloren 26 Bewohner bes Marttes Echwerberg durch Zeuer Jabe und Obbach. (Enger Zeitung Nrc. 30 und 29 vom Jahre 1822). Nebit dem, baf von vielen Orten milde Bepträge gespender wurden, schrieb der jegige Pfleger von-hueb zu Jagenau, Cajetan Plaiding er, das schome Gedicht: Die Perlens, jum Besten der Berundlukten.

Nachbem bas Schloß Schwertberg nach ber Mitte bes it. Jahrhunderts durch bie Herren von Capell an die Grasen von Wallsee gesommen war (Geschichte), folgten als Besiger 1422 bie Oedter, 1500 bie Hauser, 1511 die Zeller, 1526 die Kann derger, dann bie Schärseinperg, Afchernembl, die Grasen v. Meggau, Starhemberger und Anefie in. (Hobened IB. 81. Bei B. 1. 21. 1102 rBd. C. 547). Radbom Grasen von Ruefftein tam Schwertberg 1749 an Gundades v. Thurbeim, am 21. September 1793 durch Bergleich an Joseph Wenzel Grafen v. Thurbeim und von diefem an den jegigen Eigenthumer. Standisches Gittenbuch).

Auf bem Schloffe Schwertberg haufete der Ritter Bernauf geller weit und breit ber Schreden ber Kaufteute und aller Reifenden, welche Giter mit fich füßtern, und sogar auch der mehr bemittelten Saudeigenthumer, welche er und feine Gefellen bef uch et ne fen Ausbruch, unter bem man vormahls Raub und Plünderung verfland). Die Beute wurde gewöhnich im Schoffer, ober zu Mareboch und zu Weiteneck von einer Frau von Trautmannsborf ze. getfeit, Wir wissen ben toch abrid aus der Gefchichte. Kurzie Sanbel S. 1444, wo man auch die Namen von Zeller's Genossen indet, und fe per fiche Tung ale m. 2.17).

Schwertberg wurde 1626 von ben Bauern - Rebellen gesplundert. (Rurg ir Bd. G. 211).

Um das Schloß von Schwertberg fieht man hubiche Barten angelegt; man erfreuet fich da ichoner, mannigfaltiger dusfichten,

Mindect, Binbegg, ein Schloft und Dorf mit 25 Saufern, 40 Bofinpartepen und 149 Einwohnern eine Biertel Stunde nordoftlich von Schwertberg auf einem gaben Felsen nachft ber Aift.

Die ersten Beffeer der Feste waren die machtigen Herren von Chuenring welche auch in no e hießen, non fich seluff fo nannten. (Aurs's Militatrerfassung C. 254). Ihnen folgeten die Herren v. Capell, that und 1456 berein von Ballfee und 1544 bie v. Schaffen perg. In die Beitpunfte siel Minded an die nämlichen Besten welche auch Schwertberg hatte. (Hobsened ir Bb. S. 548 und 37 Bb. C. 548 und 37 Bb. C. 548

#### 31) Stenred.

Im Umfange biefes Rommiffariats gahlt man eine Stadt, einen Martt, 31 Dorfer, 686 Saufer, 965 Bohnpartepen,

4346 Einwohner, 4 Herrschaften, 2 Pfarren und Schulen, 7 Steuergemeinden, 2 Chieurgen, 5 Hebammen, 1 Spital. Rebst einem Barchentmacher, 4 Brauern, einem Buchbinder, einem Gürtler, zwey Kalfbrennern, dren Sagen, 41 Spinnern und Spinnerinnen in hanf und Flachs, 29 in Wolle, 10 in Baumwolle gibt es da noch 28 andere Kommerziale, 137 Poelizepgewerbe und frepe Beschäftigungen.

Die Namen ber 4 Herrschaften sind: Luftenberg, Spielberg, Stepreck und Pulgarn. Die 3 ersten gehören seit-21. August 1818 dem Oberst-Erbland-Hofmeister Johann Grafen v. Weiffenwolf, die Herrschaft Pulgaru aberseit 13. Februar 1808 dem Franz Steinhaufer.

Die zwen Pfarren und Schulen befinden fich unter bem Patronate der Herrschaft Pulgarn zu Stepreck und zu St. Georgen.

Die 7 Steuergemeinden heiffen: St. Georgen, Lacheftatt, Langenstein, Luftenberg, Purach, Pulgarn und Stenered. Diefer Steuerbezirk hat 7509 topographische Numern.

Das Brand - Affefurang = Kapital betrug mit Ende des Jahres 1823 die Summe von 166840 fl.

Der Pfarre St. Georgen an der Gusen sind folgende 15 Ortschaften zugetheilt: Abwinden, (Awint, Achwinden, Rauch 2r Bd. S. 46, 62), Forst, Frankenberg, St. Georgen, Knieriebel, Kröpetsweg, Langenstein, Luftenberg, Purach, Schergendorf, Stating, Tanneberg, Beingraben und Zottmann,

Mon diefen werden Frankenberg, St. Georgen, und Luftenberg umftandlicher behandelt; es muß aber auch Spielberg besprochen werden.

Frankenberg, Francheperge, ein Dorf auf dem gleichnamigen Berge mit 48 Häusern, 63 Wohnpartenen, 301 Einwohner, 1/4 Stunde von St. Georgen, 1/2 von Marbach, 3/4 von Mauthhausen entfernt. Der Frankenberg ist es, auf dem 1636 der Rebelle Laim bauer in einer Uktion gefangen wurde. Damahls ging auch die Kirche nebst mehreren Hausern um dieselbe in den Flammen auf. Von der

Kirche fteben noch beut zu Tage die Mauren; aber ein Schloß fit nicht da, wie Gielge (1r Bd. G. 159) meinte. Die Kirche am Ftankenberge wird urfundlich schon 1234 genannt. (Aurz 2r Bd. S. 303, 481). Die war die alte Pfarefirche von Pulgarn und Setyreck. (Manuscript).

St. Georgen, St. Jörgen, if ein hubischer Bonau, 3/4 von Pulgaru, eine von Mauthbuffen, 3/2 von Quigaru, eine von Mauthbuffen, 3/2 von Ling entfernt, der Herrichaft Stepreck unterthänig, und zählt in 9? Haufern 152 Wohnparteyen und 640 Einvohner, wortunter 55 Gewerböfamilien begriffen sind.

Die Pfarrfirche, der Pfarrhof, das Schulhaus und ber Gottebader liegen auf einem Jügel, an beffen Ibhange die übrigen Baufer bes Marttes angebaut find, hinter welchem bie weber schiffe, noch flögbare Gufen vorbepfließt.

Die Kirche, licht und freundlich hat den Altaee, worume ter der Hochaftar mit dem Bilde des heiligen Georg von hienthaler dem Actieren aus Eing, 1817 verfehen ist. Das Preshpterium verräth eine Bauart vom 11. Jahr bunderte; der ibriae Beilder Kirche fam inneuerer geit bingu,

Tinft besorgten die Herren des heiligen Geift - Ordond, pater die Jesuiter von Pulgarn die gesplichen Werrichtungen dahiet. Im Jahre 1791 wurde der erste Weltpriester als Pfarrhert inwestier, der Pfarrhof 1795, das Schulhaus 1804 neu gedaut. (Einger getung Are. 87, 3afr 1804).

Das Trauungsbuch der Pfarre beginnt mit 1629, das Caufbuch mit 1631, das Sterbebuch mit 1639. Die alteste Markterechnung ift von 1682.

Am 21. Oftober 1689 ertheilte Selmhart Christoph I. Graf v. Beiffenwolf bem Orte Die Erfaubnift, jahrlich 5 Jahrmartte zu halten; mit ber Sperre ber Kirche am Frankenberge wurde auch ber fechte hierher verlegt.

Mile Donnerstage wird Bochenmartt gehalten. Diefer wurde bem Orte durch Frang Jofeph Grafen v. Beifen wolf am 2. Janner 1773 verlieben. Die Grundrechte von ben Martitanden bezieht bie Marttefalle.

Benn Gielge (1r Bb. C. 183) fagt, baß Ct. Geergen im Jahre 1188 an die herrichaft Stepreck fiel, fo ift bieß um 100 Jahre ju fruh. (Befchichte).

Won neuerer Zeie ift aufgezeichnet, baf feindliche Truppen vom 6. November 1805 bis in den Monat Marg 1806, und im Jahre 1809 vom May bis zum Janner 1810 bier lagen. ( Mauufcript ),

Bir haben übrigens bereits Gelegenheit gehabt, Diefen Martt ofters gu mennen, worüber bas Register bie Rachweifung liefert; auch im Berte von Ling (Q. 386) geschieht von Dt. Georgen Ermannung.

Ruffenberg, ein Dorf, Schloß, Brauhaus und Briethschaftegebaube mit 30 Saufern, 39 Wohnparteyen, 174 Einwohnern am gleichnamigen Berge an der Straße nach St. Georgen und Mauthhaufen gelegen, 1/4 Stunde von Julgarn, 3/4 von Steypere und 1/2 Gunde von St. Georgen entfernt, mit einem ber angenehmften Prospette auf das nach Donauthal.

Luftenberg fam und nach ber Mitte bed 13. Sabrhumerts guert von (Gefchichte). 1222 faufte den faben Theil davon Konrad von hag mit dem Begnamen Rech, 2887 den aubern halben beil bergag Albrecht von Deserreich. 1340 besaft das Schioff Karl der Rech und 1331 Peter Rech, 1367 shifteten Ag ne sund yann de von Tirn in der Kapelle ju Unfernberg eine Weise; 1382 hatte Sighart der Panhalm den halben Beil von Aufrakerg. 1400 und 1400 under des im Gigenthum des Anders Grunder von Schillenberg bied ber haufte an Balthafar von Schallenberg biede ein die 200 der Ramilie der Grafen von Schallenberg biede es nie 200 abger, worauf es helmhart Christoph Graf von Weissenword faufte. Bon diesen seitpunste an geborte es zu herrichaft Steppeck. (Sobened 2x Band & 760, 1676).

Spielberg, Gpillberg, Spilporch (Rauch 22 Bb. G. 46). Diefes in einer Donauinfel auf geifen gelegene Schloß war bas Stammhaus ber ausgestorbenen herren von Dilberg, a Es ift 1/2 Stumbe von Mauthhaufen und

Enns, 3/4 von St. Georgen entfernt und fam bald nach ber Befinahme ber Stadt und Burg Enne durch Raifer Rudolph I. an die Bergoge von Defterreich. Diefe fenten anfange Burggrafen bierber. 2018 folcher ift von 1328 »Saug von Perfheim « befannt. (Sohened ar Bd. G. 787). 1320 übergab Bergog Ulbert feine Feste Spielberg an Rein= precht von Ballfee zu Leibgeding; am 29. Upril 1365 erhielt fie das Rlofter St. Florian von Rudolph IV. (Rurg's Rudolph IV. G. 402); 1395 mußte fie Sanne Lichtenftein an Bergog Albert von Defterreich abtreten (Bormanr's Wien 3r 23d. 38 Sft. G. 28); 1459 war Thomas der Grei= feneder Pfleger dafelbit (hobened 3r Bd. G. 204); 1475 verfauften fie die benden Bruder Bolfgang und Sanns von Ruggendorf an Oswald Schirmer, und Diefer 1484 an Bernhart von Scharfenperg; von der Ramilie ber Grafen von Ocharfenperg fauften fie Die Borger ( vergleiche Rurg ir Bd. G. 151), und von ihnen brachte fie David I. Ungn'ad von Beiffenwolf (geboren 1604, Berordneter des Landes ob der Enns 1635, † 1672) durch heurath an fein Gefchlecht. (Sobened 2r Bb. G. 774. 775 und 787).

Von Spielberg fagt Gielge (3r Bb. 105), daß es wahrscheinlich zum Traunfreise gehöre; die Karte unter Joseph II. von 1787 sest Spielberg in den Mühlfreis, jene des k. k. General-Quartiermeisterstades hingegen in den Traunfreis. Das richtige ist, daß die Herschaft Spielberg zu Stenreck verwaltet wird; daß der ehemahlige herrschaftliche Meyerhof in die Pfarre St. Georgen gehört; daß im Mühlfreise mehrere Unterthanen der Herrschaft Spielberg liegen; daß aber das Schloß Spielberg in den Herrschaftsbüchern behm Traunfreise eingeschrieben ift, und zum Traunfreise gehört.

Rach Stented find biefe 8 Ortichaften eingepfarrt: Gogelftorf, Safenberg, Holzwinden, Lachstatt, Plesching oder Plasching, Pulgarn, Steining und Stepred. — Pulzgarn, Stepred.

Pulgarn, Pulgara, Bulgarn, ein Dorf und Schloß mit 23 Saufern, 36 Wohnpartepen, und 159 Einwohner am Reichenbache, eine fleine halbe Stunde von Stepred, am Fuße des Luftenberges und der Waldungen von Pulgarn.

Sier war eine Riliale bed Biener beiligen Geift : Orbend: baufes, worüber wir aus hormanr's Bien (ar Sabrgang ir Bb. 36 Sft. G. 16 bis 19) folgendes a) mittheilen: " 1303 ftiftete Ulrich von Capell und feine Chewirthin, Margaretha von Falfenberg, Das Sofpital ju Dule garn. 1315 mehrten Diefes Saus Ulriche Cobn, Sanns von Cavell, Berr ju Stepred und feine Bemablin, &u. niannda von Ballfee. 1332 mehrte Sanne von Cawell mit feinen Gobnen Ulrich und Eberhart Die Stiftung reichlich. Dagegen verfprach » Bruder Peter, Des beiligen Geiftordens Meifter und die Samung (Gemein ) au Mien und ju Pulgarn acht Ordensich weftern jur Pflege ber Granfen Beiber gu halten. Unna von Capell mar 1341 ( Sobened 3r Bb. G. 75) Die erfte berfelben. Da 1405 Dreuenhueber fest in feinen ftenr'ichen Unnalen G. 413 bas 3ahr 1410) mit Eberhart von Capell der Manneftamm Diefes reichen Saufes erlofch, fam Die Bogten von Dulaarn nebit dem Ochloffe Stepred, worauf fie haftete, Durch feine Schwefter Dorothea (mit ihr ftarb nach 1427 bas gange Gefchlecht ber Capell ans. Sobened 3r 23b. G. 77) an Sartneid von Lichtenftein - Difoleburg. Die Meifter Diefes Saufes waren: 1) Bruder 3 atob, Meifter und Pfleger 1303 bis 1322. - 2) Bruder Peter bis 1381. - 3) Bruder Chriftian, Prior 1389. - 4) Bruber Beinrich, Meifter 1402. - 5) Bruder Rarl 1415 bis 1421, Deifter ju Bien. - 6) Georg von Emersborf 1421 bis 1432. - 7) Bruder Matthaus, Prior ju Pulgarn 1444. - 8) Bolf Rirchftetter, Deifter .-6) Bruder Bolfgang Pulfauer 1454 und 1458. -10) Bolf Beidauer 1470. - 11) Albert Doll=

a) Dem Frenheren bon bormant fanden über Diefen Begenfand gewiß mehrere fichere Urfunden ju Gebothe, ale bem Benealogen von Sobened, von bem mir aber jur Bergleichung in Rurge folgendes ausbeben: 1307 ftiftete banns v. Capell nach Pulgarn 50 Dfund, und wieder jur Befferung 50 Dfund: 1315 fliftete er Pulgarn, 1328 und 1332 aber acht Frauen; 1435 ftiftete Ulrich v. Capell nach Pulgarn (Dobened 3r Bb. C. 70 und 75). Much die Panhalm, die Bollenftorfer und Dreubafen ftifteten 1314 nach Pulgarn. ( Obiger 3r Bb. C. 476 und 554). Die Odarfenperg und Dedwig Grafin von Starbemberg machten bedeutende Befdente ju biefem Baufe. (Manufcript).

meis bis 1496. - 12) Johann Preuer bis 1508. -13) Bolf Bermann bis 1511. - 14) Bruder Bilbelm Sofmann bis 1517. - 15) Bruder Johann Krempel 1518. - 16) Bilhelm Sofmann jum zwentenmable 1524. - 17) Uchatius Migner 1543. - 18) Uchat Mofer refignirte am 7. Man 1549. - 19) Bruder Paul Rnit, der nur etwas uber 2 Monate blieb. - 20) Bruber Benedift Rain nahm ein Beib, mit der er 2 Gobne erzeugte, und fur fie mit den frommen und wohltbatigen Stiftungen fo übel wirthschaftete, daß er 1567 abaefent werden mußte. - Micht beffer machte es fein Rachfolger 21) Da= rimilian Lavantstein, der am 1. Februar 1574 auch wieder entfest wurde. (In den ftand. Rataftralaften gu Ling fand ich als Prior ju Pulgarn 1579 noch den Bengel Ratichauer zu Ratichau, über den man fich wegen gu bober Steuerabnahme beflagt hatte). » Die Schwestern maren langft in die Belt gelaufen, die Bruder ergaben fich welt= lichem Erwerbe fur Beib und Rind, und die landesfürstliche Rammer mußte Udministratoren fegen. Der erfte mar der Bofdiener und Rischmeister Georg Saidt. Gein Nachfolger Georg Jenneis war ein beweibter Pfaffe. Dann folgten fich 2 Rlofterneuburger: Gebaftian Rieler. Der 1589 Probft gu Gedau wurde, und Miflas Urnold, der aber 1500 durch einen unvorsichtigen Klintenschuft Die Betreidschener und durch diese das gange Klofter in Brand feste, und in der erften Besturzung entflob; 1590 bis 1593 Die benden Molfer: Beorg Burfch und Chriftoph Siertl; 1593 Alexander, Abt zu Wilhering; 1596 Bartholoma guche, Dechant ben St. Dorothea gu Bien; 1506 bis 1600 Mathias Pendl und Georg Pier= mann aus dem Rlofter Baumgartenberg. Der lette 21dmi= nistrator war Thomas Parftorfer, ein Chorherr von Baldhaufen. Um 26. Man/13. November 1609 wurde Pulgarn nebit den Pfarren Stenreck, Taberebeim, St. Georgen, Pabneufirchen und Rohrbach (letteres in Unterofferreich) ben Jesuitern ju Ling übergeben. (Bergleiche Infprugger 2r Bd. G. 67).« Als 1773 die Jefuiter aufgehoben wurden, jog man Pulgarn gum Religionsfonde ein, Der es 1807 verfaufte, worauf der jegige Befiger 1808 im ftandifchen Giltenbuche angeschrieben wurde. » Durch die Berren von Cavell waren auch 12 Saufer gu Gumpendorf mit der Grundherrschaft an Das Ordenshaus ju Dulgarn gefommen, von diefen aber langft an die Berren von Babing verfauft worden.

Die Rleidung Diefer Sofvitaliter war übrigens fcmare. Das Doppelfreng an der linfen Schulter und auf der Rapune weiß und Unterformig, oder in fpaterer Beit an den Enden eingeschnitten, eben fo wie ben den Ordensschwestern.

Muf ben Giegeln der Gpitalmeifter und Ordenspracentoren fowohl zu Bien als auf dem zwenten Saufe zu Dulgarn erblicht man die den heiligen Beift vorstellende, auf Dem Kreuze figende Zaube, Das Kreuz manchesmabl an ben 12 Gpipen mit Lilien gefchmudt.

Bon den einstigen Merkwurdigfeiten in Dulgarn trifft man in der Ochloffapelle noch 2 gefchnigte Ultare mit trandportabeln Ganftuarien (aus dem funfzehnten Jahrhunderte); eine gemauerte Rangel auf einem 4 Ochub boben Pfeiler, einige Chor = und fournirte Bethstühle; am Chorpfeiler Die Sabresiahlen 1512 und 1728; ober einer Thure Das Sabr 1514; an einem Altarflugel jenes von 1521; um Diefe Rapelle ein Daar Denffteine der Kroten ach er von 1455 und eines Schallenberger von 1601 (Sobened 2r Bd. G. 276); an der Mauer von außen das Jahr der Renovirung 1600. und an einer Thure des Neubaues (einiges Davon gefchab 1700, einiges 1808) in Glas Das Jahr 1728 eingebrannt. (Manuscript). Romische Denfmabler find nicht bier.

Stenreck, Steneregg, Steuered, Styreckum. Diefes Stadden gehort ber Berrichaft Stenred; es ift am Geitenwege 2 Stunden und am Sahrtwege 2.1/2 von Ling, 2 von Gallneufirchen, 2 1/4 von Mauthhaufen, 1 1/2 von St. Georgen entfernt, zwischen Bergen verftedt, gablt in 112 Saufern 180 Bohnbartenen und 408 Ginwohner, unter welchen fich 37 Gewerbsfamilien befinden; bat 2 Gaffen ohne Mamensbezeichnung und 2 offene Thore: Das Binder = und Rleischhackerthor nebit dem Geilerthurchen. Die Stadt war einst gang mit Mauern umschlossen; jest ift ein Theil davon weggebrochen, um gefündere Luft zu athmen.

Die Rirche, dem beiligen Stephan errichtet, mit 3 211= taren verfeben, liegt eine fleine Biertelftunde außer ber Stadt; zwischen Diefer und jener das neue herrschaftliche Schloft nebit den Birthichaftsgebauden, und oberhalb Der Stadt das alte Schlofigebaude auf einem Gelfen mit einigen Bobnungen fur Berrichaftsbeamte und der Schloffavelle

für den katholischen Ritus. Das vor dem Schlosse gestandene protestantische Bethhaus ift nebst dem Gottesacker nach dem Brande von 1770 gang zusammen geriffen worden.

Stenred wurde in dem Berfe uber Ling G. 345 bis 350 bereits beschrieben; es gelang mir aber feitdem noch folgende wichtige Nachtrage ju entdeden: Bernardus Norifus fagt, daß Krememunfter 500 Suben, die 2 Schlöffer Stenred und Chereberg nebst vielen anderen Gutern verloren habe, ju deren Befige das Stift nie mehr fam, ber Berluft moge um 971 gefchehen fenn. Daß Stenreck jemable gu Rremsmunfter gehört habe, läßt fich aber urfundlich nicht beweifen. (Straffer ir Bd. G. 222). Bann es Die machtigen Chuenring befagen, gab die Gefchichte an. Bon ihnen fam es an die herren von Capell. 1294 er= hielt Ulrich von Capell von Leuthold von Chuen= ring und hartneid von Bildon »all ihr eigen Enthalb der Donau um Stenreck. « Um 1295 fuchte Otto von Belfing vom Bischofe von Passau das » Saus Stepred « bedingniffmeife ale Leben zu erhalten; aber noch 1307 befaß es Sanns von Capell. 1374 wurde die Pfarrfirche in Stepred von Johann v. Capell dem Rlofter Dulgarn übergeben. 1409 vermählte fich Sartneid V. von Eich = tenftein mit Dorothea, der Tochter des Eberhart von Capell, wodurch er Stenreck und Reichenftein befam. empfieng Beatrir von Zwingenstein gu Schwertberg, Gemablin des Panfrag Dedter, von den herren von Ballfee den hof zu Göglstorf und 3 Sofftatte in der Pfarre Stenred gu Leben. 1489 ftiftete Christoph von Lichtenstein in der Schloffapelle gu Stenreck eine tagliche Meffe. (Soheneck 3r Bb. G. 100, 66, 67, 69, 74; ir Bd. G. 604; 2r Bd. G. 7; 1r Bd. S. 613). Bifchof Urban von Trenbach zu Paffau hatte die Berrichaft Stenred mahrend des Zeitraumes feiner Regierung ebenfalls fonfolidiren fonnen, er verlieh fie aber den Brudern helmhart, Bolfgang und Bernhart Jörger gu Tollet a) neuerdings gu Leben. (Buchinger 2r Bb. G. 328). Bon 1566 bis 1596 fommen blog protestantische Paftoren im Pfarreverzeichniffe von Stenreck vor,

a) Die Jörger hatten ju Stepred eine treffliche Bibliothet ans gelegt. (Top. Windhag. S. 8).

ir Thi. 2te Abthi. (Muhifreis).

pon 1603 an auch wieder fatholifche Priefter; indeß fcbliefit fich die Reihenfolge der Paftoren doch erft mit 1647. Gie hatten fich bes Pfarrhofes von Stepred bemachtiat : nach-Dem aber ber fur Die Protestanten bestimmte Tempel vor Dem Schloffe ju Stande gefommen mar, wohnten Die Daftoren im Saufe Dro. 37 und Die Schullehrer, welche jugleich Stadtichreiber waren, im Saufe Dro. 23 ju Stepred. 1610 fommt Stenred noch ale ein Marft, 1626 aber ichon ale Ctadtchen vor (Befchichte); indeß wies man mir bas altefte Protofoll aller Sandlungen ben bem Dem Dtabtgerichte Stenreda von 1583. Machdem Diefe Berrichaft Durch Die Erlofchung des Jorger'fchen Manneftammes erlediget worden war, fam fie im Jahre 1635 an David Ungnad II. von Beiffenwolf, ber fich mit Maria Elifabeth, ber Sochter Des Belmbart von Jorger vermablte, und 1672 ftarb. (Buchinger 2r Bb. G. 386. - Sobened 2r Bb. G. 775). Geitbem ift Die Berrichaft Stenred ein Ribeifommiß der Familie von Beiffenwolf. 216 bas alte Schloß noch in feinem Glange ba ftand, tam der faiferliche Sof von Bien öftere gu ben Berbftjagden bierber. (Infprugger 2r Bb. G. 67 ). Um 28. Februar 1811 erhielt Dathias Bint. Ler, ein ber Berrichaft Stenred unterthaniger Schiffer gur Belohnung feines im Jahre 1800 bewiesenen Datriotismus Die fleine goldene Berdienstmedaille, (Linger Beitung Dro. 17. vom Jahre 1811).

In bem Armenspitale ju Lafferebeim (zur Stabetered numgirt) erholten & Pfrinhoner unter ber Wogley ber Hertschaft Gewerd und bes dortigen Stabtpfarred ichte 5 1/2 Megen Beigen, 45 1/2 Megen Korn, 1 5/4 Wegen Gerlen, 3 Megen Haffer, 260 Maß Mid, 52 Maß Ram, und 20 Klaffern weiches Auholz nehft den weiches derbedeifrinffen ohne Zumeflung. Ein eigener Gerwalter besonderirniffen ohne Zumeflung. Ein eigener Gerwalter besonderir die Kaftidien betragen 12,300 fl. (Manuscript).

#### 32) Balbenfels.

Diefes Diftrifte - Rommiffariat hat 35 Dorfer , 544 Saufer , 710 Bohnpartenen , 3074 Einwohner , eine Berrichaft, 3 Pfarren und Schulen, 6 Steuergemeinden, einen Chirurgen, 2 Hebammen und nehst 3 Brauern, 2 Branntweinbrennern, einem hammerschmide, 23 Webern, einem Biegelbrenner und einem Zwirnhandler noch 9 andere Kommerzial =, 79 Polizengewerbe und frepe Beschäftigungen.

Der Name ber herrschaft ist Waldenfels. Sie gehört seit 1778 dem Emmanuel Meinrad Grafen v. Grundemannauf Falkenberg. hier besindet sich der Unitssis des Distrikts-Kommissariates mit einem Pfleger; da werden auch der Edelsis Eggereck (wo sich jest das Prunner kift in Ling besindet), das Landgut St. Beit, welches wir ben Wachfenberg beschrieben haben, das Lehenamt Baldschlag, und die Horneck'schen Gilten verwaltet, welche im Mühle, Traun- und Hausruckfreise zerstreut sind, und am 31. Marz 1730 von der Grundemann's chen Familie gefauft wurden.

Die 3 Pfarren und Schulen befinden sich zu hirfchebach, Reichenthal und Waldburg. Ueber die Pfarre Hirfch bach ist der landesfürst Patron, in dessen Ramen der Stadtpfarrer in Frenstadt das Prasentationsrecht ausübt; über Reichenthal und Waldburg steht das Patronatserecht der Herrschaft Waldenfels zu. Die Schule von Hirschach hat aber die Herrschaft Haus, jene zu Reichenthal den Religionsson, und die zu Waldburg die Herrschaft Waldenfels zum Patron.

Die 6 Steuergemeinden heissen: Gutenbrunn, Sirschbach, Reichenthal, Schwant, Stiftung und Waldburg. Sie gablen 11041 topographische Numern.

Das Brandaffe fur an z = Kapital wurde mit Schluffe 1823 auf 178,670 fl. angegeben.

Unter die Pfarre Hirschbach gehören nachstehende 13 Ortschaften: Auerbach, Berg, Böhmsöd, Gosenteut, Gutenbrunn, Hirschbach, Hofreut, Kirchberg, Oberhirschgraben, Thierberg, Tischberg, Unterhirschgraben und Borwald.

Hirzbach. (Rauch 2r Bd. S. 46 und 50). Diefes Pfarrdorf liegt an der fleinen Gufen eine

Stunde von Balbburg, 1 1/2 von Reichenau und Reichenthal, 2 1/4 von Frenftadt, 2 3/4 von Neumarft, und hat in 11 Saufern 13 Bohnpartenen und 60 Einwohner.

Die Rirche, zu Chren ber him melfahrt Marien's errichtet, war nach bem Urbarium von Frenftabt von 1590 und nach einem Diplome bed Bifchofe Georg von Paffau im Jahre 1296 eine Biliale von Reumart.

Binfichtlich ber Pfarre Birfchbach ftellt Gielge (ir Bb. G. 280) folgende Behauptung auf: » Das eigentliche Pfarrborf beißt Unterhirschgraben. Birfcbach ift nur ein einverleibtes Pfarrdorf bavon. Dan bezeichnet aber Sirfcbach Defimegen ale Das Pfarrborf, weil es oftere vorfommt. « Diefe Behauptung ift aber gegen den geiftlichen und weltliden Schematismus Des landes ob Der Enns, gegen de Luca (1r Bb. C. 243), gegen Erufius (2r Bb. C. 148), gegen Die Rarte unter 3 ofe ph II. und gegen jene bes f. f. Generals Quartiermeisterftabes; fie widerfireitet ferner allen Conferip-tions. Claboraten und der Autopfie. Dagegen ift Unterbirfcharaben ein gur Pfarre Sirfchbach gehöriges Dorf mit 20 Saufern, 21 Wohnpartenen, und 103 Einwohnern fublich von Sirfcbach, beren erfte und lette Saufer bender Ortschaften 60 bie 70 Schritte von einander entfernt liegen. und ben Oberbirich araben, welches eine balbe Stunde westlich wieder ein gu Sirfcbach einverleibtes Dorf mit 8 Saufern, 12 Bohnpartenen, und 51 Einwohnern ift, entfpringt Die fleine Bufen.

Um 24. Upril und 21. September werden gu Sirfd = bach fogenannte Rirchtage gehalten.

Nach Reichenth al pfarren biefe 15 Orffchaften: All. Unt, Böhmdorf, Eibenflein, Haierl, Kohlgrub, Larendorf a), Liebenthal, Miesendach, Niedererichnehal, Prechsteinschlag, Reichenthal, Schondorf, Schouszenbach, Stiffung und Bierthof. – Davon wird Reichenthal al näger bescheieben,

a) Bom celtischen und griechischen lare — ein Beschüber, ein Sausgobe, ein Saus selbst. (Pallhausen's Bojoariae Topographia etc. S. 131).

Neichenthal. Diefe Nigen und Pfarrdorf liegt 12 Otunden von Hirfchbach, eine von Walddung 2 von Fresstadt und weltlich in der Riche des Miesenwaldes, wo der Schribungsbunft zwischen Vohmen und Desterreich ist, Dessen In Jahre 1807 auf 385 Wieser und Vohlender des Vohlen Hobe Kitter von Gerstuer im Jahre 1807 auf 385 Wieser Klastren bestimmte. Reichenthal zählet in 46 Häufen 72 Woshwartenen und 305 Einwehner.

Die Kirche, dem heiligen Bartholomäns geweist, hat 3 Altiere ohne weitere Merkvurrögiert. Sei word bis 1734 die Mutterfirche von Waldburg; in früherer Zeit war es aber diese von Reichenthal. Aus Mangel an Urfunden lässt fich das Gause nicht näber referen.

Reichenthal fommt wie Beißenbach und Schenfenfelden auch ichon in ben Jahren 1459 zc. als ein Ort vor, über welchen die Baaren nach Brenftabt ober Leonfelden geführt werben muften. ( Ruri's Sandel G. 45).

Am a. November 1805 fannen die ersten Franzsen nach Reichenthal und in die Umgegend; 1808 braunte der Pfarrhof nebit 7 Haufern ab; am 25. August 1819 richtete ein Wirbeltwind, der 20 Minuten dauerte, und 1/2 Etunde von Reichenthal ein Wolfenbruch großen Schoben an Hausern, Baumen und in den Feldern au. (Linger Zeitung Nro. 77. vom Aabre 1810).

Won den obgenannten Pfarrorten gehörten übrigens Eibenstein Stiftung und Schwarzenbach nehf Freudenthal in der Pfarer Balbburg) ju Aufange des giezehenten Jahr-hunderts jum Stifte Hobenstuff in Bohmen. (Geschichte). Auf welche Urt aber diese Ortschaften davon wegtamen, findet man nicht mehr. (Schriften von Johensurch, sindet man nicht mehr. (Schriften von Johensurch)

Baldenfels, ein Schloß auf einem Felfen 1/4 Stunde füblich von Reichenthal im fogenannten Saierl.

Als die erften Befiger der einstigen festen Burg (fie befam in neuerer Beit eine gang andere Gestalt) find nach ber Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts Sanns von Plankenftein und Reinprecht von Pollfeim befannt. (Bobened ir Bb G. 225). 1579 macht bie Gefchichte von Joachim Stang'l ju Baldenfele Die erfte Delbung (Bobeneck 3r Bb. G. 712), und 1537 wird auch Gebaftian Bei-Benauer von Dammbach, Pfleger ju Baldenfels, ale einer der Erben des reichen Burgere » Gromatich midta in Ctepr genannt. ( Preuenbueber's Unnalen G. 258).

Ber Balbenfele 1474 und 1510 befchabigte, ergablte Die Beschichte. 3m Geptember 1648 haufeten einige Sunderte gerftreute faiferliche Goldaten ubel in der Gegend Des Ochloffee Balbenfele. (Ruri's Landwebre ir Bb. G. 202).

Balbenfele wurde 1636 von Ronftantin Grun: bemann von Saltenberg gefauft. Er mar faiferlicher Rath , Borfteber bes Obermauth = und landesfürftli= chen Bigedomamtes ju Ling, (Sobened ir Bb. G. 222 verbeffert). 2m 12. Rebruar 1628 traten Die Grundemann in den neuen, und am 2. Februar 1636 in den alten Rit= terftand des Candes ob der Enne ein. 2m 7. Degember 1716 wurde Johann Abam Grundemann vom Raifer Rarl VI. in den Reichsgrafenftand erhoben. ( Stan-Difche Regiftrature = Aften ).

Bur Pfarre Balbburg geboren blof die 7 Ortichaften : Freudenthal, Sarrud, Marreut, Mitterreut, Dberfchwant, Unterfchwant und Baldburg.

Maldburg, ein fleiner Pfarrort mit 28 Saufern, 31 Bobnpartenen und 140 Einwohnern, eine ftarte Stunde von Frenftadt und Baldenfele entfernt, ift fammt den eingepfarrten Ortichaften bergig, fteinig, fandig, aber ben mubfamer Bearbeitung bes Bobens Doch fo ergiebig an Rorn, Gerften, Safer, Rartoffeln und Flache, daß die Bewohner, welche auch die Biebjucht fleifig treiben, binreichend genabrt werden. Go einfam Die Begend liegt, fommen doch oftere Bohmen Durch , welche von Defterreich entweder Dublfteine ober frifches Obit in ibre Beimath bringen.

Die Rirche, ju Ehren ber beiligen Dagbalena errichtet, in der Mitte der Ortschaft Baldburg gelegen, ift ein uraltes maffives Gebaude mit 3 ftarf vergoldeten Altaren nach gothischer Urt. In Der Gafriftenthure fieht man Die Jahres: gabl 1202. Diefe Rirche murbe erft 1784 wieder gu einer Pfarrfirche erhoben. 3m namlichen Jahre baute man auch den Pfarthof an der Stelle des ichon fruher bestandenen auf; 1786 kam die Schule zu Stande. (Manuscript).

## 33) Baldhaufen.

In diesem Distriktssommissariate besinden sich 2 Märkte, 21 Dörfer, 826 Häuser, 1045 Wohnpartenen, 4726 Ein-wohner, eine Herrschaft, 3 Pfarren und Schulen, 6 Steuergemeinden, 2 Chirurgen, 2 Hebammen und ein Spital. Außer 20 Verettersägen, einem Büchsenmacher, einem Drechseler, 6 Hammerschmiden, einem Steinbrecher, einem Uhrmacher, 22 Webern, einem Zillenschopper und einem Ziegelbrenener giebt es noch 54 andere Kommerzial=, 89 Polizengewerbe und frene Veschäftigungen.

Die herrschaft heißt Balbhausen. Diese besaß früher das gleichnamige Stift, seitdem aber das Aloster aufgelöset, und das Domfapitel in Ling dotirt ift, gehört es demfelben. hier hat das Distriktskommissariat seinen Umtssis mit einem Pfleger.

Die Namen der 3 Pfarren und Schulen find: Dimbach, St. Georgen am Walde und Waldhausen. Patron darüber ift der Religionsfond.

Die 6 Steuergemeinden befinden fich zu Dimbach, Gaffen, St. Georgen am Walde, Henndorf, Linden und Baldhaufen. Sie zählen 8190 topographische Numern.

Das Brandaffefurang = Rapital wurde mit Schluffe 1823 auf 27,260 fl. ausgewiesen.

Bur Pfarre Dimbach gehören nachgenannte 7 Ortschaften: Dimbach, Dimbachreut, Gassen, Großerlau, Hornsberg, Kleinerlau und Borderdimbach.

Dimbach, Dinbach, Tinbach a), der Markt, befteht aus 20 haufern, 24 Wohnpartenen und 106 Einwoh-

a) Timbach vom keltischen und griechischen Gen — arena, Swos arenosus ein Bach, der Sand mit sich führt. (Pallhausen's Boj. Top. 1r Bb.) Auch am alten Marktssiegel steht Dinbach.

60

nern, die sich wie die meisten Pfarrebewohner außer dem fargen Beldbau umb der mageren Bichjucht geröstensbeisch vom Flachschinnen, vom Jandel mit Kobsen, Scheitern, Kedincheln, Weinsteden, Catten und Laben ernähren, weich eft mit wenigen, oft mit gar feinem Gewinne an die Schejhändler abgegeben werden; denn sandig, steinig umd bergig sie der Boden, gering und unbedeutend also der Erwert, arm der Justand der Menschen, und scheicht siere Vahreung. Gelten gedeist das Getreibe, der Körnerertrag ist wenig; man kann in Sachen a Kesslader ernen.

Martt und Pfarre haben ihren Namen von dem fleinen, 1/4 Stunde nordwarts vom Martte entspringenden, und dann an der Grange des Pfarrortes in den Langenbach einfließenden Dimbache.

Der Markt ift von Balbhausen t 1/2, von Grein 3, von Krugen, Pabneufirchen, St. Georgen am Walbe und Dorsstätten in Unterofterreich 2 Stunden entfernt, und der herrschaft Waldhaufen unterthänig.

Raum war das Kloster Baldhaufen gestiftet, fo befam es nebst mehreren Pfarren in Unterösterreich auch die von Dimbach.

Die Rirche, einft Maria auf dem gemeinen Un= ger genaunt, und bis gur Entftebung von Maria Saferl von gablreichen Ballfahrtern befucht, bat gothifche Bauart, einen Soch - und zwen Geitenaltare, eine fchone Rangel mit bubicher Bergierung und eine Orgel vom Stifte Baldhaufen, Die aber reparirt werden foll. Der Sochaltar ift gefaßt und gut gefchnist. Dichael Purghart, Dahler, und Georg Chriftoph Obermanr, Bildhauer aus Afchach nachft Landshag verfertigten ibn 1682. In der Gafriften und im Oratorium trifft man zwen ichone Deblgemablde, und unter Den übrigen Rirchen - Berathen einen meifterhaft gegrbeiteten Chriftus von Elfenbein. Ober ber Rirchthure fteht Die chronographische Aufschrift: Hie mansio Dei est, et porta coeli (1754), und gleich neben ber Rirche eine fchone Rapelle. Die 5 Glocken am Thurme haben ein fehr harmoni= fches Gelaute. Das Rirchweihfest wird am Simmelfahrtotage Marien's begangen.

Im oberen Borhaufe des Pfarrhofes, welcher mit der Rirche gleiches Alter haben durfte, wollen einige ein Bapen

für jenes der Berren von Schweinbachmuller, andere basfelbe fur jenes der Berren v. Rranieftern erflaren.

Die Folgenreihe der Pfarrherren beginnt mit 1616, wornach bis jest 50 bier waren.

Eine Schule bestand schon im fünfzehnten Jahrhunderte. 1667 baute das Sift Waldhausen ein neues, aber fleines und finsteres Schulhaus, statt dessen 1824 ein zweckmäßigeres beraestellt wurde.

Bon 1612 bis 1639 waren Burger des Marktes Schullebrer dafelbft.

Won der weitern Orthgeschichte ist nur diese Benige mohner weg. Kaifer Mar i mil i an II. bestänigte dem Warfte sein eigene Mar i mil i an II. bestätigte dem Martte seine Privilegien und verlieb demsselben im Jahre 1572 ein eigenes Bapen, welches aus einem robinrothem Felde mit goldener Einfallung besteht, in dessen nichte fich ein quer durchstießender Bach mit einem weißen Schwenze bestündt. Babt withete bier eine Brunft so dein bestüdter Baboorta). 1814 withete hier eine Brunft so sehr, daß man jest noch Gwuren duon sieht.

Am 15. Oftober 1823 fand man im Pfarthofgarten neben der reifen Refefin, Biliften an der Hömmen, was eine Geltenheit für diese Gegend ift. Amf den Pfartegründen befindet sich höchst wahricheinlich die Auine des Heinen Frenstes Er o p und Alein - Erlau, nur mehr durch die Sage befannt, und eine halbe Biertelfunde vom Marte die sogenannte Wassertugel unter dem Cheneberge, auf desse nie nenn man oft ein sonderbares Getöse vernumnt. Ju Dimbach werden and dem 3 damstagen nach dem erfen Fastensonntage, am Oster und Pfingstoenstage, am Laurengend 2, Wartho lomäus und d. Martindsage sogenanne Kirchage getypel-

a) So sang nicht ieder Ort ein reinigendes Nad auszumeifen hat, werden sich die Aerzie vergebene bemußen, Gicht, Rheumatismen, Krämpse und Haufausschlächz zu heifen. (Bethjalds oder die Schlammbäber in der Umgegend Juvavien s vom Doctor Odertscher. Salzung der Duplie 1820 S. 15).

ten, welche ftart besucht werben. (Pfarrichriften). — Aus Dimbach war der verdienstvolle Probit von Balbhausen, herrmann Partenreuter, geboren. (Hohened ar Bb. Geite 788).

Mach St. Georgen am Malbe pfarren diese neun Ortschaften: Ebendd, harrucftein, henndorf, Linden (Nanch 22 Band Seite 53, 57), Ottenschiag, Obers und Unters St. Georgen in Oberöfterreich, Kronberg und Marchstein in Unteröfterreich.

St. Georgen am Malbe, ober Ober. Et. Georgen Diefes Pfarrborf, welches in 60 Saufen 69 Bohn partepen und 322 Gimobner jahlt, liegt am Nußbade zwer Stunden von Dimbad und 21/4 von der unteröftereichen Pfarre Dorffätten, woran es öflich über dem Wald grangt. Der Umfang der Pfarre beträgt 6 Stunden. Sie bat pinifactlich der Befahffenjeit der Bobend, der Befahffeigung und Erwerbungsart der Einwohner alles mit Dimbad gemein.

Die Kirche, am sogenanten Irgerberg gelegen, ber ich stille no ven höher Stranfterg anlehnt, ist ur Ebren bes beiligen George errichtet, mit 4 Altaren verfeben, und von sindlanglicher Größe. Gie scheint ehemal eine bloße Kapelle in gothischer Brauart gewesen zu sennt eine bloße Kapelle in gothischer Bauart gewesen zu sennt zu von erhalt vom der Altaren beit mit der mot erhalt necht dem Plarthose umd der delt necht dem Plarthose umd der delt von der in der Alfasten bide umd viele Klastern hoch empor ragende Krieftliche Anfehen. 1667 wurde das gange Orf sehmt der Krache bis auf ein einigige Bauernhaus ein Raub der Flammen, worauf man mehr mit Steinen baute; 1804 brannten wieder 3 Schiffer ab; 1823 wurde das spelle, geräumige, gestunde Echallhaus mit 2 Lehrzimmern von Stein aufgedunt.

In der Wirthsstube befinden fich unter einer Bant drey Retten, welche die Busammengranzung der drey Landgerichte: Greindurg, Ruttenftein und Rapottenftein bezeichnen.

Auf den Zelbern des Dorfes Linden (eine fleine Biertelftunde vom Pfarrorte) fand man unlangft ftablerne Pfeile und Rugeln. Dort stehet auch ein fteinernes Denkmahl, das Phlegfreuz genannt. (Manuscript).

In der neuesten lander- und Wölkerfunde (18r Band 4tes heft S. 321) heißt es: St. Georgen am Walde an der Gufen. Dieß ist unrichtig, indem aus 2 Orten einer gemacht wurde.

In der Pfarre Baldhaufen liegen folgende 9 Ortsichaften: Dörfel, Ettenberg, Glockwald, handberg, Sattelgau, Tandelreut, Schlofberg, Baldhaufen und hirschenau, welches vom Muhlfreise konscribirt wird, aber nach Nochling in Unterösterreich eingepfarrt ift.

Waldhausen, ad S. Joannis in Walth a), Waldhusiune Markt und aufgehobenes Stift. Der Markt Waldhausen, der gleichnamigen Herrschaft unterthänig, am Sarmingslusse gelegen, hat in 27 Hausen 40 Wohnpartenen, und 173 Einwohner. Er ist von Ettenberg dren Viertel Stunden, von Tändelreut 1 3/4, von Handberg 1 1/4, von Glockwald und Sattelgau 1 1/2 und von der Donau 1 3/4 Stunden entfernt.

Die Pfarre liegt an der Granze gegen Unteröfterreich, und ift bis auf Waldhausen, welches in einem angenehmen Thale liegt, fehr gebirgig. Außer dem Markte und dem Schloßberge bestehen die Ortschaften aus lauter einzelnen zerstreuten Saufern.

Bu Walbhaufen befinden fich 2 Rirchen: Die Stiftel'irche und Die Marftefirche.

Die Stiftsfirche, ein schönes, großes, freundliches Gebande, hat 9 Ultare, wovon aber nur 2 zum Messelesen bestimmt sind. Sie war nach der Aussebung des Stiftes sieben Jahre hindurch geschlossen, hat aber seit ihrer Wiedercröffnung nicht mehr den heiligen Johannes, sondern die Hin melfahrt Marien's zum Hochaltarbilde. Die Marktsfirche, 1/4 Stunde von der Schloß- oder Stiftsbirche entfernt, und viel alter als diese, war ansangs vermuth-

a) Calles I.

gehalten.

Unweit vom Schloffe und ber Stiftefirche fteht abgefonbert mitten in einem Garten ber ichone und bequeme Pfarrhof, welcher 1805 ju Stande fam.

Mebft ben 2 Kirden befinden ich im Orte auch 2 Schueln: Die Martes und die Schloffchule. Legtere wird in dem bort besindlichen Spital - Gebäude von einem ambulirenden Schulchere verleben; die Martischule wurde 1813 am namichen Nages aufgebaut, von der Bürger Jafo Plöckt vor 21 Jahren wohnte, der dort school fl. zu einem neuen Schulgauss berrechen thatte.

Im Spitale, welches für arme, gebrechtiche Diener bes vormabligen Klosters Waldbaufen gestiftet wurde, erhalten 3 Jadviduen unter der Wogten der hertschaft Waldbausen, und des Ortspfarrers jährlich jusammen 54 fl. 45 fr. Die Kapitalien betragen 5475 d.

Das Rlofter Baldhaufen ftiftete Otto von Dachland fur regnlirte Augustiner : Chorherren. Es wurde 1144 gu bauen angefangen, 1148 vollendet, und mag, ba die erften Unfiedlungen gwifchen Balbern gefchaben, urfprunglich Baldhaus geheiffen haben, wovon in der Rolge der Da= me Baldhaufen fam. Debft ben Berren von Machland waren die Grafen v. Rlamm, Die Berren v. Bolfenftorf, Die Mitter von Urbing, Die Edeln von Schweinpoden ebenfalle grofe Bohlthater Diefes Rloftere, bem mehrere Bifchofe von Paffau, Bergoge von Ochterreich, Raifer und Ronige entweder feine aufanglichen Privilegien bestätigten, ober neue verlieben, oder die Befigungen bavon anfehnlich vermehrten. Die Beweife biernber trifft man außer der Befchichte ben Rurg (4r Bb. G. 419 bis 423) in den Jahren 1146, 1147, 1158, 1204, 1213, 1253, 1240, 1247, 1252, 1269, 1321, 1448 tc. an.

Das Sifft Balbhaufen hatte auch ein ftattliche Bapen. Eb bestand que einem gespaltenen, mit einer Infel bebedten und mit einem Passorale gegierten Schilbe, in besien ersten, weißen ober filberenn Felbe das Bild bes Evangelisten Johannes mit einem Relde in der hand in och fil bas Partse-

gel so beschaffen) zu seben war. Das zwente Feld enthielt den schwarzen Adler und die 2 silbernen Balten im rothen Felde aus dem Bapen des Erzherzogthumes Oesterreich ob der Enns. (Ling S. 9).

Nachdem Waldhaufen durch die Huffiten vieles erduldet und nebst dem Markte durch Wilhelm Frenherrn
von Puechheim belagert worden war, kam es unter den Pröbsten Martin (1449 bis 1457), Konrad (1500 bis
1530), Hermann (1577 bis 1612), Maximilian (1613 bis 1647), Laurenz (1647 bis 1680), Augustin (1684 bis 1721) und Joseph (1721 bis 1748) wieder in blibenden Zustand, und pflegte in seinen Mauern die Wissenschaften sowohl als erprobten Lebenswandel. Endonius fang von diesem Stifte:

Phoebus ad Eurotam pavit, Pan rura vovebat:

Sylvarum Dryades percoluere domos.

Hic Jovis hospitium est, hic sunt quoque Thessala tempe, Quis velit hunc igitur non habitare locum?

Der erste Probst hieß Heinrich; er war es von 1147 bis 1151; der lette Thadda Floridus Fronwald. Nachdem 1784 das Kloster aufgehoben worden war, übergab er sein Umt am 18. May/25. September 1786 an den Probst von St. Florian, der es bis 1792 administrirte. Sierauf wurde es am 24. Jänner dieses Jahres dem Linzer Domfapitel als Dotationshertschaft angewiesen. Das Stiftsgebäude wurde 1800 abgebrochen, und das Materiale davon nach Wien geführt.

Ben Hohened (2r Bd. S. 754 bis 758) trifft man fast alle Probste von Waldhausen an; man vergleiche aber nebsteben die Verbesserungen, welche Kurz (4r Bd. S. 482) geliefert hat.

Bu Waldhausen bestand auch ein Seminarium, wo zwen bis sechs Knaben Kost und Kleidung erhielten, in der Musik und im Latein unterrichtet wurden. Sobald sie aber das geshörige Ulter erreicht hatten, schickte man sie zum Studieren nach Krumau. (Hoheneck 2r. Bd. S. 754 bis 75'8 und 3r Bd. S. 663. — Stepr'sche Unnalen S. 120. — Preuenhueber's

historischer Katalog S. 92. — Insprugger 2r Bd. S. 110. — Manuscripte).

## 34) Beinberg.

Der Hauptumriß dieses Distrikts Kommissariates liefert folgende Angaben: 4 Märkte, 65 Dörfer, 1137 Häuser, 1589 Wohnpartenen, 6619 Einwohner, 2 Herrschaften, 4 Pfarren und Schulen, 14 Steuergemeinden, 4 Chirurgen, 4 Hebammen und 4 Spitaler. Außer 3 Bräuern, 2 Branntweinbrennern, 5 Hammerschmiden, einem Holzubrenmacher, einem Dehlstampse, einem Mechenmacher, 2 Sensenhandlern, 2 Sensenhiden, 2 Sensenhandlern, 2 Sensenhandlern, 2 Sensenhandlern, 2 Kabern, 6 Zwirnhandlern, 24 Webern, 6 Zwirnhandlern, 5 Zwirnmachern, und 5 Ziegelbrennern werden noch 29 andere Kommerzial = , 163 Polizen = Gewerbe und freze Beschäftigungen gezählt.

Die Namen der 2 herrschaften sind Dornach und Beinberg. Sie gehören feit 4. Dezember 1816 dem Grafen Joseph von Thürheim, und werden von einem Psieger zu Weinberg verwaltet, wo sich auch der Amtösis des Dittriftstommissariates befindet. Dornach ist zwar noch in dem ob der ennsischen Schematismus unter den herrschaften und Landgutern, im ftandischen Giltenbuche aber mit einer eigenen Einlage nicht mehr vorgetragen. Da trifft man es als ein der herrschaft Weinberg inforporittes Umt an.

Die 4 Pfarren und Schulen heissen: Kafermarft, Lasberg, St. Oswald und Neumarft. Ueber Kafermarft steht das Patronatsrecht der Herrschaft Weinberg zu; über Lasberg und St. Oswald dem Stifte St. Florian; über Neumarft dem Landesfürsten. Statt dessen ist aber das Präsentationsrecht ben dieser Pfarre dem Stadtpfarrer in Frenstadt eingeraumt.

Die 14 Steuergemeinden befinden sich zu Erdmannstorf, Gutau, Käfermarkt, Lasberg, March, Mapelstorf, Neumarkt, St. Oswald, Pernau, Steinbeckhof, Trostendorf, Bartberg, Wippel und Zeis. Sie zählen 24807 topographische Numern.

Das Brandaffekurang-Kapital wurde mit Ende 1823 auf 235,220 fl. nachgewiesen.

Unter die Pfarre Kafermarkt gehören folgende 8 Ortschaften: Dörfl, Els, Hartleiten, Kafermarkt, Miesenberg, Negberg, Beinberg und Wittinghof. — Kafermarkt, Weinberg.

Räfermarkt, Refermarkt, Keffermarech, Chefermul a) (Rauch 2r Bd. S. 49), ein der Berrschaft Beineberg unterthäniger Markt mit 39 Häufern, 70 Bohnparteyen, und 292 Einwohnern an der Feldaist 1/4 Stunde von Beinberg, eine von Neumarkt und Lasberg, 1 1/2 von Bartberg entlegen.

Sier gehört die Rirche, ju Ehren des heiligen 2B o Ifgang errichtet, unter die merfwurdigften des Landes. Gie wurde 1491 von Christoph v. Belfing vergroffert, in fcho= ner gothifcher Form aufgebaut, und mit 3 Ultaren geziert, welche von Kennern bewundert werden. Der Sochaltar mit fei= ner prachtigen Schnigarbeit ift vom Jahre 1495, und wie alles Uebrige vom namlichen Meifter. 1475 und 1489 ftiftete Chriftoph v. Belfing Gilten und Unterthanen gu feiner neuen Pfarre und 1488 zwen Meffen. (Sobeneck 3r 23d. G. 863). Bur Beit bes Protestantismus erlofch bier ber fatholische Gottesdienft. (Manufcript). 1638 übergab Chrift oph Leopold Graf von Thurheim die Pfarre Rafer= marft nebit der vogtenlichen Jurisdiftion den Befuitern in Ling ju Leben. (Standische Ratastralaften). In der Pfarrfirche Diefes Ortes wurden 1488, 1491, 1518, 1580, 1606 Ritter und herren von Belfing begraben. Der merfwur-Diafte davon war Beit von Belfing († 1518), ein ta= pferer Rrieger, ein feiner Sofling, ein ausgezeichneter Staatsmann. (Sohened 2r Bd. S. 661; 3r Bb. S. 864, 866, 867 uud 872). 1816 wurde hier auch der Polizenmi= nifter, Frang Frenherr von Sager, bengefest.

Das Madonnenbild, welches sich ober der Gruft am Kreuzaltare befindet, brachte Gottfried Graf v. Kuef= ftein im Jahre 1688 aus der Türken als Beute zuruck.

a) Im Marktswapen sieht man auch ein Mühlrad.

452 21111

Ueber den Pfarrhof, ber Unfange flein und unbedeutend gewefen gu fenn scheint, und über die Schule ift aus den Urfunden nichts befannt.

Im Marktespitale erhalten ? Stiftlinge unter der Bogeten der herrichtet Beinderg und des Pfareres von Käfter markt täglich 6 Kreuger, und jährlich zusammen 7 Klastern Scheiter nebit 300 Bundeln Reifer. Außer den ? Pfründern befommen noch 7 andere, welche wegen Enge des Kaumes im Spitalgebaude nicht wohnen können, taglich 2 oder 3 Kreuger in monatlichen Katen auf die Hand. Der Kapitalspland beträgt 17,685 fl. 11 1/4 ft.

3u Kafermart wurde der Siftoriograph, Pfareferr und 21rchivar, Frang Deraphin Rurg, am 2. July 1771 geboren. Er begab fich am 5. Geptember 1790 in das ergufitte Choeferrenftift St. Florian, und trat 1805 afte im Schriftlefter auf, ber fied durch feine fortgefesten geleigenen Berte den ungetheiten Bepfall de In und Undlande erword. Deim Bater, Abam M. nr. p. befam am 15. Juny 1818 für lange und eifrige Diensteftspier als Schulmann bie goldene Sprennebailte. Er entfolummerte am 5. November 1821 in das beifere Legiete.

Meinberg, Weinberge, ein Dorf mit 13 haufern, 22 Wohnpartepen, 24 Einwohnern, und ein hubiches Schloß mit ichoner Aissischt, und einer seinemerfen Niffeammer mit verschiedenen Wassengattungen aus der altesten Reit. Das Schloß liegt an der Feld baift a), fast in der Mitte zwischen Kafermartt und Lasberg auf einer Anhöbe, und gehörte einst den herren von 3 elt in g. Ueber die Zeit, wann sie es betamen, sieht hoher der fest ein zu der eine den herren von 3 elt in g. Ueberfpuche. Er spet ein aus is 28 d. 26 ci mit sich sieht im Woherspuche. Er spet ein mass das 1371 (Geschichte), sagt aber das zweyte Wassen das für der das zweyte won Gottfried von Willaungs mauer um 430 Pfund Wiener Pfennige kausten, und das sich der Ausgehrie siehers bestinde. 1023 gesangte es

a) Dobened, de Luca, Bielge feben es an die Beiftris; Diese flieft aber bereits 1/2 Stunde gegen Abend unter Dornach in die Jeldaift, an welcher Lasberg, Wartberg ir, liegen.

burch Rauf an bie Familie ber Grafen von Thurheim, welche fich sowoft im Kriege als jur Beit bes Friedens gleich ribmlich benahmen (Wegleiche das Mert von ein, S. 140 bey ben Landeshauptlenten) und feit 24. September 1705 das Obert - Erb - Falfenmeisteramt im Lande ob ber Enns bestleiben. (Johened 2x Bd. S. 655).

Mach Labberg pfarren biefe is Ortschaften: Eblau, Grensberg, Seud, Gyub ber deraß, Guneriberf, Kronau, Labberg, Paben, Pilgerdooff, Puntlenhoff, Krifterdooff, Steinbachoff, Giegeliberf, Walshoff und Wigelsberg.— Dorn ach und Eabberg.

Das einftige Schlößen Dornach, ziemlich hoch auf einem mit Madbung bewachfenen Berge an ber Zeiftriß gelegen, eine kleine halbe Stunde von Labberg und ben 3/4 von Meinberg entfent, fam gemäß der Gefchiche vor Mitte bes fünfgehnten Sachrunderte an den Schaffner, Simon Wolfra mitgenfladt, 1500 besallen es seine Erben noch, aber um dies geit fam es an die Brasen von Beling, und von ihnen nehlt Meinberg an die Grasen von Sching, und von ihnen nehlt Meinberg an die Grasen von Schiffen. (hobened zr Bd. C. S.) Num ist es eine Muine: Dornach sommt beg Rauch (2x Bd. C. 48) unter Dornech (17) vor.

Labberg, Lasperge, Lasberg, Lozberg, Lo

Die Rirche, nach der Geschichte eine der dleften des Candes, wurde dem heiligen Neit gu Epren gebaut. In diese liegen mehrere Zelking (von 1394, 1474, 1512), und hann 6 Artst atter, herr von Wartberg († 20. Dezember 1550) begraben. (hopfened ir Bb. S. 6; 37 Bb. S. 862 und 869). Im Jahre 1520 stiftet Wero, nicht An gerer 100 st. gur Kirche Lasberg. (hopened 37 Bb. S. 19).

Biel fpater, ale. Die Pfarre gur Sprache fommt, ift ale ber erfte Pfarrer Beich pardus von 1350 aufgezeichnet. 1r Thl. 2te Abthl. (Mubifreis). Ee

Der Pfarrhof, welcher 1695 fammt bem Martte abbraunte, murbe von Johannes Datthaus Beiffenberg, Probft ju St. Florian (er war es nach Sobened 1r 20. G. 114 von 1689 bis 1700 ) bergeftellt.

Der Marft bat ein eigenes Bapen, meldes aus vier Relbern mit ber Umfdrift befteht: »Darcht Laspera.s 3m erften Felde ift eine funfblattrige Rofe, im zwenten ein Rreug, im britten Die Jahredjahl MCX, im vierten befinben fich 4 Quadrate.

Go alt ift aber ber Marft nicht; benn bas C im Bapen foll ein D fenn ( 1510 alfo ).

3m Spitale erhalten 2 Pfrundner unter ber Bogten ber Serrichaft Beinberg und Des Ortopfarrere taglich 6 fr. , jahr- . lich jufammen 3 Rlaftern Solg, und von 5 anderen Urmen außer bem Saufe einer taglich 3, und 4 taglich 2 fr. Der Rapitaleftand wird auf 2015 ft 31 fr. angegeben.

Daß die Gegend jum Mordwalde gehorte, erfuhren wir ben ber Eintheilung Diefes Rreifes.

Bon ber Pfarre Lasberg blieben in ber Affaire am 6. Muauft 1626 mehrere Sausbefiger und ledige Buriche am Bablplate. Damable foll ber Richter von Lasberg 100 Reiter ben Frenftadt angeführt haben. (Rury ir 20. G. 547 und 362).

Uebrigens ift Lasberg ein freundlicher Martt, und megen feines Zwirnbandels nicht unberühmt, wurde aber in der oftere gitirten neueften ganber- und Bolferfunde doch weggelaffen.

Der Pfarre Menmarft find nachftebende 30 Ortfchaften jugetheilt: Alberndorf, Barnau, Baumgarten, Dingborf, Frei, Galgenau, Saderedorf, Rotichfa, Lamm, Left, Mabelftorf, Mebringdorf, Neumartt, Obergeiß, Pfaffendorf, Ruderedorf, Galleredorf, Chall, Schalleredorf, Cchinersborf, Comantendorf, Steigeredorf, Stifting, Breitendorf, Troftelborf, Eroslberg, Unterzeiß, Bagrain, Billingborf und Buffingdorf. - Kronaft, Deumartt.

Rronaft, eine Schlogruine unweit von der Frenftabter Strafe, 1/2 Stunde von Reumarft gegen Ubend, 1/4 von Alberndorf und Schwantendorf, und zwar fast in der Mitte von benden. Kronast fommt schon auf Bischer's Karte 1669 als Ruine vor, Hoheneck schweigt gang davon.

Neumarkt, Novum forum (Rauch 2r 28d. S. 36 und 50), ist ein zwischen der kleinen Gusen und der Feldaist an der Straße nach Frenstadt gelegener, der Herrschaft Weinberg und Frenstadt unterthäniger Markt mit 57 Häusern, 86 Wohnpartenen und 346 Einwohnern. Die Entsernung von Neumarkt und Frenstadt beträgt 2 Stunden.

Die Pfarre liegt in einer schönen, ja größtentheils wilds schönen Gegend.

Die gothisch gebaute, mit 3 Altaren versehene Rirche, bem heiligen Jakob geweiht und 1677 von Sillenberg gemahlt, war nach dem einigemahle genannten Urbarium der herrschaft Frenstadt von 1590 und nach einem Diplome, welches der Bischof Georg von Passau 1296 hinsichtlich der Investitur der Pfarrer in Neumarkt erließ, die Mutterkirche folgender Filialen: Der Katharinakirche in Frenstadt, der St. Aegidskirche in Schenkenstellen, der Peterskirche ben Frenstadt, und der Kirche Maeria him melfahrt in Dirschbach.

Um Eingange der Kirche zu Neumarkt sieht man den Leichenstein des "Herrn Chunrad, Reftors der Kirche des heiligen Jakob« mit gothischer Keilschrift von 1300, und am Schwibbogen des Presbiteriums die Jahreszahl 1500. 1494 kiftete Katharina Frodmacher einewiges licht in die Pfarkirche von Neumarkt. (Hohened zr Band Seite 624). 1520 verkauste Bernhart Zeller von Riedau zu Schwertberg dem Gotteshause St. Jakob in Neumarkt ein Gut zu Hofrath in der Fischbäckerpfarre, und im Frenstädter Landgerichte. (Hohened zr Band Seite 838).

Der Pfarrhof wurde von Kafpar Rueß, Dechant in Frenstadt (1654 bis 1675), im Jahre 1655 gebaut. Dieß fagt uns das Chronograph: Labore Coepta DoMVs.

Im hiesigen Marktsspitale befommt eine Person unter ber Bogten der Herrschaft Frenstadt zu haus täglich 4 fr. nebst

ben notbigen Debifamenten und jahrlich 2 Rlaftern Soly nebit Reifern. Der Kond befist 2700 fl.

Bu Reumarft wurde ber gefchicte Fabrifant, Peter Ofberger in 3mettel, geboren. (Bergleiche G. 310).

Der Pfarrebegirf St. De mald begreift mit Ginichlufe Des Pfarrortes folgende 16 Ortichaften in fich : 2mebreut. Enelftorf, Rlorenthein ober Sangleiten, Runfling, March, Manerhofen , Reudorf , Dbermarreut , Dberreutern , Gt. D6mald, Diberichlag, Rofenau, Stiftungeberg, Untermarreut, Bartberg und Bippel. - Siervon merden @t. Demald und Bartberg umftandlicher gewurdiget; es muß aber auch von Maria Brundel Einiges gefagt werden.

Maria Brundel, oder lofderbrundel ift ein angenehmer Badeort eine fleine halbe Stunde von St. Ds : wald entfernt, in gunftiger Jahreszeit gablreich befucht. Gichtfrante gebrauchen Diefes Bad mit porguglich gutem Erfolae.

Die bort befindliche, febr niedliche Rirche, mit einem gefchnisten Marienbilde verfeben, ift als eine Riliale ber Pfarrfirche Ct. Demald zu betrachten.

St. Demald. Der Martt St. Dewald, ebenfalle ber Berrichaft Beinberg unterthanig, an bem Balbbache Beiftris, welcher in Diefer Pfarre entfpringt, gelegen, 1 1/2 Stunden von Frenftadt, 1 1/4 von Grunbach, 2 1/2 pon Sandel, 3 von Beiterefelben und St. Leonbart, 2 1/4 von Gutau entfernt, bat 63 Banfer, 94 Bohnpartenen und 438 Einwohner. Außer ben gewöhnlichen Sandwerfern find fie, wie Die übrigen Pfarrgenoffen groftentheile Grundbefi. Ber, welche fich burch Bleiß und Benugfamfeit auszeichnen, und burch Bwirnbleichen einen Theil ihres Unterhaltes verfchaffen.

Die Pfarrfirche fieht an ber Gpipe bes Ortes auf einem gang ifolirten, benlaufig 4 Rlaftern boben Sigel; fie ift mit einer festen Mauer umgeben, Die jugleich ben Gottebader umfangt. 3m gothifchen Style gebaut, wurde fie 1806 von Jofeph Borad ju Bwettel in Unterofterreich mit einer febr guten Orgel verfeben. Much ber Rirchthurm bat eine febr ge-

fcmactvolle Form. Bann biefes Gotteshaus gebaut murde, lagt fich aus Mangel der Urfunden nicht nachweifen. wurden 1626 von den rebellischen Bauern ju Lasberg verbrannt, wohin damals St. Dewald pfarrte. Das Sochaltarblatt ftellt eine Boblthatigfeitofcene des beiligen Dowald vor; es ift von einem geschickten, aber unbefannten Meifter gemahlt.

1697 wurde St. De wald ju einer felbstftandigen Pfarre erhoben. Mit diefem Jahre beginnt auch die Reihe der Pfarrherren, von denen bis jest nur Leopold von Rei= den au 1741 hier ftarb, und in der Rirche vor dem Sochal= tare begraben murbe, mas ein einfacher Leichenstein bezeugt.

Das gut gebaute Pfarrhaus, nabe an der Rirche gelegen, fam 1701 gu Stande.

Das Schulhaus erwartet eine zweckmäßige Menderung; es wird von 170 bis 180 Rindern besucht.

Im hiesigen Bürgerspitale erhalten unter ber Bogten ber herrschaft Beinberg und bes Ortspfarrers von 3 Stift= lingen zwen taglich 2 Rreuger, und einer 1 Rreuger. Der Kapitalestand beträgt 1926 fl. 24 fr. (Manuscript).

1414 und 1419 befaß » Sigmund Schweinbock jum Sausa einige Gilten, Unterthanen und Bebente in Der Pfarre St. Dowald. 1434 mard Rrautein Unna von Starbemberg mit ihrer Biderlage und Morgengabe pr. 1200 fl. auf das lebenbare Umt Rerschbach und auf andere Gilten in der St. Dewalder Pfarre angewiesen. 1480 erhielt Christoph v. Zelking vom Raiser Friedrich IV. die Vogten über die Pfarrfirche St. Beit und über die Filiale St. Oswald im Frenstädter Landgerichte zu Lehen. ( Sohened ar Bd. G. 663 und 863 ).

Mach der neuesten Lander = und Bolferfunde (18. 28d. 4tes Seft G. 321) wird St. Oswald an der Riftrig auch Die derwald genannt. Bendes ift gar nie gehort worden.

Wartberg, ein Schloß und Dorf mit 16 Häufern, 36 Bohnpartenen und 158 Einwohnern eine fleine Biertelftunde von St. Oswald an der Feiftrig.

Das Schlos, welches fich jest fammt bem Maperhofe im schliechen Baugullande befindet, fit das Gummbaub ber Bartberger, von welcher Sa ab mar 1387 noch lebte. 1322 und 1386 befaßen es die Artftatter. 1604 faufte es Jann 8 Bil felm w. geleting. Bon befer Bamille tam es an die Grafen v. Thurbeim (hohened ir B. Geite 5 und 6; ar B. G. 662; 3r B. G. 871). 1026 madhen fich bier die Bauern das Pulver. (Aug 1r Bb. G. 363).

### 35) Binbbag.

Diefes Diftettsfommiffariat fellt fich in feinem Umriffa uf folgenbe Beife dar ein Martt, 25 Dorfer, 446 Saufer, 617 Wohnparteyen, 2959 Einwohner, eine herfichaft, ein Candgun, 3 Parern und Schulen, 5 Seteurgeneinbaue. Brebli einem Brauer, 2 Hohnman, ein Spiral und ein Diechnichaue. Brebli einem Brauer, 2 hammerfcmiben, 2 Sopimaerne-guegern, 21 Eeinwebern, und einem Geinmege werben noch 21 andere Kommerzial -, 62 Poligepgewerbe und frepe Befohligungen gegabit.

Die Gerrichaft befindet fich ju Bindhag; fie gehört feit 24. Janner 1792 bem Domfapitel ju Ling als ein Dotationsgut. Bu Binbhag ift auch der Sig bes Distriftstommiffariats mit einem Pfleger.

Das, landgut heißt Innernstein, Besiger bavon ift Karl Graf von Rlamm = Martinig, ber es zu Rlamm verwalten lagt.

Die Namen ber 3 Pfarren und Schulen find: Mungbach, Rechberg und Windhag. Das Patronatbrecht über biese 3 Pfarren übt der Religionssond aus, eben berselbe auch über die Schulen von Münzbach und Windhag, über jene von Rechberg aber ber kanbesfürft.

Die 5 Steuergemeinden find zu Altenburg, Innernstein, Mungbach, Rechberg und Bindhag mit 7535 topographischen Rumern.

Das Brand - Affefurang - Rapital betrug mit Gube bes Jahres 1823 bie Summe von 45030 ff.

Bur Pfarre Mingbach gebren folgende io Denfchgen: Innernstein, Kemet, Wollinet, Müngbach, Obergeisberg, Pfigram, Prietbberg, Garened, Gulgbach und Thamborf. Davon eignen fich Innernstein, Mungbach und Sarenet gur naberen Beischweibung.

Sineruftein, Unterftein, Seein, Innersteina, ein Landgutober Goließ und Dorf mit 22 Saufmen, 26 Mohnpartepen und 114 Einwohnern zwischen Reugen und Müngbach, vom ersteren eine halbe, vom legteren eine ftarte Bierteftunde entfernt.

Nachdem das Schlof von ben Steinern ju Infange 66 15. Jahrfunder gebaut worben war, verfauste es Georg Steiner der ehrbare Knechte, 1424 and ie Krüber Steinbock 1473 echielten es die Stetthamer ju Lehen; 1499 besollt best Downlb Schweinbock, und 1517 kaufte ed Weit Klußart. Bon seinen Nachfolgern gelangte es an Digmund von Millhaimbe, von dem es Hanns Georg von Kapferstein am 23. Sember 1633 durch Kauf an seine Familie bruchte. (hobeneck 14 BD. S. 502 und 503). 173 fauste ed Johann Kriebrich Johann Die Schman Baptist Freyberr von Rofenberg, vom Baron Achas von Liebar, und am 11. August 1820 vom seiner Befiper Graf Karl von Klamme Martinis, Catand von

Müntbach, Mintbach, Minzbacum, Munspach, Munchspach, forum (Rauch zu G. 60. — Ang 4 e B. S. 473). Diefer Marft ift ber hertfaligt Bindbag unterthänig, jabit 55 häufer, 98 Wobupartepen und 544 Einwohner, liegt 3/4 Stunden von Areugen, eine von Allerheiligen, zwey von Zell, eine von Nechberg und St. Honad.

Die Pfarre gesorte in den ältesten Zeiten bem Stifte St. Florian, und fpäter nach Baldbaufen. (Geschichte). Die Kirche, in der Folge die Klosterfirche der Dominisaner, ist dem beiligen Cauren geweißt. Sie wurde 1831 jum Stifter Waldbaufen inforporiet, und 1830 von Anna von Prager an die Herrichaft Windhag vertauscht.

Um 20. September 1662 erhielt Graf v. Bindhag bie Bewilligung bes Ordinariate von Paffau An Mungbach

ein Rlofter ju ftiften. Die baufallige Rirche murbe alfo ermeitert und verschönert, und am 12. Oftober 1664 ber erfte Stein biergu gelegt. (Topographia Windhag. G. 40 und 41, wornach gang andere Data ale ben 2Ben bt 4ter Theil G. 186 ericheinen ).

Sier murbe 1580 » danes Rlugbartin gum Steine, 1659 Maria, Die Gemablin Des Grafen v. Bindbag, und 1675 er felbft begraben. (Sobened 3r Bb. G. 607, 840 und 841 ). Much andere Gedachtniffteine befinden fich noch in Diefem fconen Gottesbaufe. 1654 brannte ber Pfarrhof ab. worauf berfelbe neu gebaut murbe. (Top. Windh. G. 41).

Der Marft, welcher in feinem Bapen einen rothen Rrebfen fuhrt, erfreuet fich vortheilhafter Privilegien. Er mar lange Beit bindurch ber faiferlichen Berrichaft Rlingen. berg einverleibt, und verschiedenen abeligen Gefchlechtern jum Pfande und auf Biederfauf verlieben worden. 1318 befaß ibn Sanne von Cavell (Bobened gr Bb. G. 71), 1500 Pasla v. Drag, nach feinem Tobe 21chag von Cofenftein, 1525 Laureng Crembfer, Bigebom in Defterreich, hierauf Erasmus v. Gera, und 1562 Gabriel v. Rolonitich.

Machdem Ergbergog Marimilian vom Raifer Rudolph II. Rlingenberg und Dungbach erhalten batte, wurden fie 1598 von Lauren; Ochutter, bamale Oberdrenfiger ju Alteuburg in Sungarn, gefauft.

1620 brachte bas Rlofter Baldbaufen bie Serrichaft Rlingenberg nebft bem Martte Dungbach burch Rauf an fich, und überließ letteren im Jahre 1639 gegen Taufch an ben Berrichaftsinhaber von Bindhag, wozu Dungbach noch gehorte. (Topogr. Windh. C. 30 und 40).

Raum hatte Joadim Graf von Binbbag biefen Martt an fich gefauft, fo baute er auch bas abgefommene St. Barbara = Gpital (1670) wieder auf. In demfel= ben erhalten jest 7 Stiftlinge unter ber Bogten ber Berrichaft Bindhag und Des Pfarrere in Dungbach taglich to Rreuger nebft licht, Bols, Bettwafche und Medifamenten. Ein Beamter, ein Bundargt, ein Barter beforgen Die nothigen Geichafte. Die Rapitalien betragen 9540 fl.

Am 6. Mar, 1784 wurde das Dominifanerfloster aufgehoben, und in diesem Gebäude nebst ber Wohnung der dortigen Bestliden das Diech en haus vom Ling intergebracht. Die Angald der Siechen und Pfrünger ist ungleich.
Die deträgt gewöhnlich gwicken ist die Indones, welche im Saufe ihre gänzliche Berpflegung aus dem öffent iich en Wohl ich in der Erhalten, bei den hie hat bei eine Ambellen Abgang aber seit einiger Zeit die det erfalten, dellen Abgang aber seit einiger Zeit die betreffenden Gemeinden beden
mußten. (Wergleiche fing &. 262 und 263).

Das Siechenhaus in Munjbach (Borte bes verftorbenen Dottort Du fifch mib) ift wegen feiner Lage im Mittelgebirge, wegen feiner beim gemäßiglem Gebirgolltit, wegen feines reinen Srinfwasser, und in hinsicht ber geräumigen hoben Kranfensimmer eine ber vorzüglichten Auftalten im Pande ob ber Enns.

Das Loos ber Sterblichfeit trifft bier nach mehrjahrigen gratlichen Beobachtungen von 50 Individuen nur 3.

1599 fliftete Gorg Kirch feimer, Bitger und Sanielsmann in Wien, eine Schule für Protestanten. Diese etschaf 1625. Im Jahre 1641 erhot aber Graf v. Windhag neuerdings eine fathelische Schulem hab mielt auch bei Gymnasialitalsen geleht werden sonnten. (Topograph. Windh. 6. 40). Wond der Kircheimerschen Listung belthet (Inspirager 2x Bd. C. 109) in Kremsmünfter noch ein Konvitzlug; andere Stipenden des Alps für den erichen gegen. 1604 war Mughad das Alps für den reichen begann 1604 war Mughad das Alps für den reichen warden mach Michael von Etepr, weicher sich der Resemant wegen füchtete. (Ererfich Annale C. 331).

Da wir übrigens ben Namen bes Grafen Joachim von Windbag öfters nannten, so mussen van der nach ver wurde ico um Mainn in Aufge näher kennen fernen. Er wurde ico um Mainn in Aufge näher kennen fernen. Er wurde ico um er dem dem Aufgen I den den den die der betreif man ihn als Rechtsgelehrter nach Ling in der vielet da die Aufgerungsarth nach Weien um de 606 wurde er in den Grafelnand erhoben. Um den eingerissens Protestantismus un bemmen, wurde er als faisfricher Sommissen berumge schickt. Als solches gewann er dem Katholicismus im schwerzigen Zeitpunter wie ein Appsel accom Chlubiger. Die öf-

fentliche Bibliothet in Wien, bas bortige Alumnat, bas Koster in Mingbach und andere fromme Stiftungen verdanten ihm über eine Million. (Hobened' 3r Bb. S. 839 und
840. — Jusprugger 2r Bb. S. 69 und 70).

Sareneck, Sachfenegg, ein Dorf und eine Schlogruine 2 Stunden von Bindbag gegen Rellhof und Pranded mit 21 Saufern, 27 Bohnpartegen und 133 Einwohnern gur herrschaft Bindbag geforig.

Muf Die Befte ethielten 1410 bie Mitter Erhart und Bilfhelm von 3elfing vom Sergog Albrecht von Oesterreich die Lehensbestätigung. 1525 fauste sie here Egamile von Prager von den Grafen von Sarbe und verreichte Bindhaft Bindhag fingu. (Topgraph. Windhag. S. 39. — Johened 3r. Bbb. S. 24 und 862. — Jusprugger 22 Bb. 6. 69).

Der Pfarre Rechberg find biefe & Ortschaften zugetheilt: Buchberg, Siesbach, Riernftein, Rechberg, Spatten, Banfch, Bindischhof und Binfel.

Rechberg, Rehberg, Rechpere a), ein Pfartdorf mit 23 Jaufern, 28 Wohnpartepen und 145 Einwohnern eine halbe Stunde von der Narn, eine von St. Komas und 11/4 von Pierbach im sandigen, unfruchtbaren Boben gelegen. Die Pfarrebewohner beziehen ihren meisten Erwerb von Hols, Kolsen und Opinnen.

Die Kirche, ju Ehren des heiligen Nitola us gebaut, war bis 1656 eine Filiale von Pierbach. Am 6. Dezember 1657 verbesserte Graf von Windhag. S. 41). Im namlichen Sparrers, (Topograph. Windhag. S. 41). Im namlichen Sahre wurde das Birthebaus ju einem Pfarthes umgestatet, und jum alten Bordertheile der Kirche ein Anbau bewerstelliget. 1822 wurde das Schulfhaus neu, hell und beguem bergestellt. (Manuscript).

Die » Schlofruine Saus oder ben Purfftall Red: berg « befagen 1291 die Berren von Bartheim, von wel-

a) Kurg 3r Bd. G. 408.

den Diefes nun verodete Ochlogden an Die Berren von Poll: beim burd Seurath gelangte, (Sobened 3r Bd. G. 24).

Rolgende 8 Ortichaften pfarren nach Bindhag: Altenburg, Afding, Freundorf, Sochthor, Solimann, Pragtbal, Borndorf und Bindhag. - Altenburg, Pragthal, Bindbag.

Altenburg, ein Dorf mit 9 Baufern, 11 Bohnpartenen und 45 Einwohnern 1/4 Ctunde von Mungbach und Pragthal, 1/2 von Bindhag. Sier befindet fich nun die Debenfirche von Bindhag, welche bis jum Jahre 1782 die Pfarrfirche von Mingbach und Bindbag mar, und bem beiligen Bartholomans in Ehren errichtet murde. In Diefer Rirche, in welcher iabrlich nur mehr 2 Gottesbienfte qehalten werden, find die Denffteine der Prager'fchen Samilie von den Jahren 1576 und 1580. 3m Gottebader werben bie Giechen von Mungbach begraben.

Die Thurmgloden baben die Jahrediablen von 1615, 1660 und 1675.

Bon ber Pfarre Altenburg macht die Topographia Windhagiana (G. 41) erft 1659 Melbung. Sobened fpricht (3r Bd. G. 793) von einem Chadolt von Alten : burg ale Obeim ber Gertrud von Bachfenberg im Jahre 1337. Gielge (tr Bb. G. 21) fest ein Ochloß hierher, und De Luca (tr Bd. G. 241) bas Dorf unter Die Bogten ber Berrichaft Bilbberg. Diefe letteren Ungaben find falich.

Pragthal, ein Dorf mit 12 Saufern, 15 Bohnpartenen und 83 Einwohnern 1/4 Stunde von Bindhag. Da befand fich einft auch bas Schlof Pragthal, welches 1564 von Undreas von Prager, und gwar größtentheils aus dem Materiale des abgebrochenen Ochlofichens Mitter= berg gebaut wurde. (Top. Windh. G. 38). Sobened ( tr Bb. 86 Blt. 2e G. ) fagt bavon, daß es Unfange Die herren von Prag, bernach Die Grafen von Bindhag befaffen, von benen es an bas Rlofter und bierauf an Die Berrichaft Windhag fiel.

Bindhag, Windhaaga, ein Schlof und Pfarrdorf mit 27 Saufern, 42 Wohnpartenen und 194 Einwohnern 1/4 Stunde von der großen Rarn gwifchen Allerheiligen und Mungbach , von benden eine fleine balbe Stunde entlegen. :

### · 444 Diftrifts = Rommiffariat Binbbag.

Die Pfarre wurde erft, nachdem bas hiefige Ronnenfloster aufgehoben worden war, gegrundet, und 1783 der erfte Pfarrer installirt.

Die Kirde, geraumig und freundlich, hat a Alfafe. Das Hochaltarblatt flellt die heilige Magdalen a vor, von Bolfgang Johann Dallinger in Einz 1690 gemahlt. In der Kirche wurden die Nonnen bis zu ihrer Säfularisirung beggeießt.

Der Pfarrhof ift flein, aber bequem; die Berftags - und Sonntagofdule werden fleißig befucht.

Die Berrichaft Bindhag befaffen 1300 gur Balfte bie Berren von Kren, gur Salfte Die Berren von Lasber q. 1379 und 1380 faufte bende Theile nebft dem Schloffe Sanne von Mu an fich, 1400 Leopold Drofendor= fer, 1407 Thomas Tambod, 1485 fam Bindhag durch Seurath an Lasta von Prager, 1480 mußte bas Ochlog auf Befehl Raifer Friedrich's IV. mit Truppen gegen Die Sungarn befett merden (Rurg's Friedrich IV. 2r Bb. G. 194), 1597 faufte Die Berrichaft Coreng Ochutter von Rlin: genberg, und 1636 von ben Schutterichen Erben Joadim Graf von Bindhag. Er machte 1642 feinen Befit freneigen, baute das Schloß neu auf, und verfah es mit ichonen Gemachern, mit Galen und mit einer ftattlichen Ruftfammer. Much eine gablreiche Bibliothet und eine vortreffliche Upothefe legte er im Schloffe an, und in ben Barten berrlis che Springbrunnen und Grotten, (Topogr. Windh. G. 1 und 2). 218 er aber 1675 geftorben war, und das Stift Bindhag feine Guter geerbt batte, ließ feine Tochter, als Priorin Der dortigen Dominifanerinnen, Das von ihrem Bater erft int Bau vollendete Ochloß niederreiffen, und vom gewonnenen Materiale ein neues Klofter auf einem bem vorigen Schloffe gegenüber liegenden Berge aufführen. (Bobened 3r Bb. G. 841 ). Das alte Rlofter hatte Graf von Bindhag am 10. November 1670 in fein Ochlof verlegt, und Darüber feine Tochter Eva Dagdalena Frangisfa, welche am 2. Man 1650 ju Tulin Dominifanerin geworden mar, ale erfte Borfteberin aufgestellt. 3m alten Echloffe Bindhag ftiftete Unna von Prag 1524 eine Rapelle, welche am 29. und 30. Jung 1664 vom Beibbifchofe in Paffau fonfefrirt worden mar.

Aus biefem Bindhag machte De Luca (1r Bb G. 257) irrig einen Marft.

### 36) 3 ellhof.

Nach ber [ummarischen Ueberficht werben in biefem Diftritts . Sommissaria ergegahlt: 2 Mattte, 40 Dörfer, 1099 größtentseils gerstrutt liegende Saller, 1446 Wohnpartepen, 6410 Einwohner, 2 Serrschaften, 5 Phaeren und Schulen, 14 Setuergemeinden, 2 Sturugen, 3 Sebommen und 3 Spietäler. Nehft 3 Bräuern, einem Mingel- und 7 Haumerschmiden, einem Schaufel-, einem Uhr- und 4 Sogeumadern, einem Neigerschmidte, 2 Steiamehen und 93 Webern werben noch 31 andere Kommerzial -, 167 Poligeggewerbe und fren Beichäftigungen betrieben.

Die Namen ber 2 hertschaften find dich und Beilfof, Befiger davon ift ber regierende Bergog Ernft von Cach fen-Aoburg. Caalfeld, welcher fie nebit anderen bereit genannten durch einen Pfleger ju Beilhof am Umtofije bed Diftitte 2 kommissarie verwalten lagt.

Dies Pfarren und Schulen befinden fich an Sch an au, pierbach, Tragein, Bellind Aller bei igen. Ueber die Pfarren Schönau und Pierbach fit die Ferrschaft Mutemftein Patron, über Tragein die Herrichaft Switzenftein Patron, über Tragein die Herrichaft Switzenftein der Ber gell die herrichaft ellbef, über Aller beiligen die Bertifchaft Switzerfreigen die Bertifchaft Switzerfreigen die Bertifchaft Switzerfreigen die Bertifchaft Switzerfreigen die Bertifchaft Switzenftein, der Schönau und Pierbach die Bertifchaft Mutemftein, ber 3cl bie Ferrichaft Sellbof, ben Tragein und Allerseiligen die Ferrichaft Schwertberg.

Die 14 Stuuregemeindem beilfen: Bich, Allerheiligen, Die taken, Dinterberg, hofflatten, kaiming, Longenborf, Lebing, Mistelberg, Prandest, Pierbach, Schönau, Tragein und Bell. Diefer Steuerbegirf hat 16082 topographifike Rumern.

Das Brandaffefurang-Kapital ftand mit Ende 1823 auf 46,850 fl.

Die Pfarre Allerheiligen besteht nur aus ben 2 Ortschaften : Allerheiligen nnd Oberlebing,

Allierheiligen, ein Pfarrdorf auf einer Anhöhe eine Bellertelftunde von ber großen Narn mit 41 Saufern, 46 Wohnpartenen und 218 Einwohnern, 5/4 Stunden von Rellhof und Windhag, eine von Rechberg, 1 1/2 von Mung-bach, 5/4 von Tragein.

3um jesigen Gottebhaufe wurde 1504 ben Allerheiligen un Spren ber Grundftein gelegt; 1521 wurde es im Bane vollendet, hierauf eine Zit lang gelpertt; gemäß einer Inschifft am hochaltare durch heir und Eile film Grafen von Starbemberg um feiner Krau Gulfan von 1647 an als Wallfahrteort bis 1776 in Ruf gebracht, und 1825 utr glotalie erboben.

Den Urfprung einer früher bier beftandenen Rirche fübret die Gage ind bergzehrte Jahrhundert zurüd', und giebt an, daß sie ein Bauersmann vom noch bestehenden Sittnerhaufe gefüstet habe, bessen Beredigungs Geschicke nach einem in der Rirche vorhandenen Gemahlbe mit jener der heiligen Borb burga († 1313) Achalischeit hatte.

Der zwar alte, aber ziemlich hubich gebaute Pfarrhof war fruber Die Wohnung eines Jagers zu Binded.

1776 wurde das Chulhaus gebaut. (Manufcript).

Die Pfarre Pierbach erstredt fich über Die 4 Ortichaften: Saffnetberg, Sinterfutten, Rieberhofitaten und Pierbach. In Diefer Pfarre liegt auch Die Beste Autten ftein. — Pierbach, Rutten ftein.

Pierbad, Bierbad, ein Pfartboff mit de Saufench Bohnpartegen und 331 Einwohnern an ber alten Sauptftraße von Mantshausen nach Awettel in Unterdsterreich, eine kleine Etunde von Bellbof. Ambere angrängende Pfartorte find Schonat, Mondsborf, Sabnenfrichen, Et. Khomes und Rechberg in einer Entsernung von einer bis 1 1/2 Stunden.

Die Kirche, ju Chren bes heiligen Quirinus, Bie schofes und Martprere errichtet, ift fehr alt, und nach gothischer Josem gedaut, befindet sich aber auf nassem Soden. Der Richthumm fehr abgesondert, durfte noch früher bestamden son, und einst eine gang andere Bestimmung gehabt haben; benn er ift mit Gemadern verfehen, welche Gefangenen jur Berwahrung bienen mochten. In ber Rirche find bie, 2 Grabfteine: Des Pfarrherern Stabler von 1635 und des Pfarrerd Ligner von 1661.

Bohl ift noch die Pfarrherrenreihe von 1662 vorhanden, fonst aber nichts mehr; deun 1704 verschlang ein großer Brand alle Urfunden.

Pfarrhof und Schule find nicht im besten Buftande. - (Manuscript).

Ruttenftein, Rutenstayn (Rauch 2r Bb. G. 58), bief ber Cage nach in frubefter Beit gurftenftein, fpater aber Lichtenftein und war fcon 1727 (Sobened ir Bo. 8tes Bl. 1te Geite) eine Ruine, welche gwifchen ber großen und fleinen Marn auf einem hohen Felfen eine Stunde von Beiffenbach liegt, burch ben Bligftrahl ftarf beschädigt mur-De, und felbft in ihrem Berfalle noch von einftiger Ochon= beit und Starfe zeugt. Das Schloß fam von den Berren v. Lichtenftein an die Bergoge v. Defterreich, ibnen gegen bas Ende bes 13. Jahrhunderts an Die Berren v. Capell, nach dem Musfterben berfelben wieder an ben Landesfürften, und von Diefem 1456 an Reinprecht IV. v. Ballfee. (Sobened 3r Bb. G. 825). Dachdem Ruttenftein 1402 von ben Lichtenfteinern nochmable an Raifer Friedrich IV. beimgefallen war, verfaufte er es den Prueich enfen, welche dasfelbe ju Greinburg gogen, worauf es immer Die namlichen Befiger wie Diefe Berrichaft erbielt.

Der Name Rutten fie in entstand wieder ber Sage nau der Recanlassung, weil fich bas Schlof von einer fangwierigen Belagerung baburch rettete, bag man bem Reinbe, welcher bie Belagerten von allen Lekensmitteln entblößt glaubte, eine lebendige Autte hinauswarf. (hohened 2x Bb. S. 237 und 238).

Im Jafre iras faub ber bamablige Pfleger I obann Baptift Rofer unter ben Schlogruinen mehrere Pfeile; auch maren noch mit Brettern ausgeräfelte Bober ju fe-ben, aus welchen bie belagerten vom Aurnierplage Steine gegen bie Belagerte ablauffen ließen.

Gielge fest Diefe Ruine (3r Bb. G. 43) in Die Pfarre Moncheborf, welches alfo unrichtig ift.

Die 10 Ortifchaften, welche bie Pfarre Schonau bilben, find folgende: Fürling, Hofing, Raimning, Niederndorf, Deerhofitaten, Oberudorf, Peherftorf, Schonau, Straß und Bolfgarub.

Schönau, Sehöno, Sehönowe, forum (Mauch 2r Bd. G. 41), ift ein Pfarrborf mit 34 Suifern, 47 Wohnpartegen und 182 Einwöhnern hinter hofing an der Erraße von Weisenbach nach Mauthhaufen, in einem tiefen Graben um Schönuerbach zwischen der Naru nund Baldaift, dere Biettel Etunden von Pranded und Weissenden, 1 1/2 von Kaltenbera und 3cll.

Die Kirche ift bem heiligen Jafob Major gu Ghren erbaut; bie Pfarte fommt im griftiden Schematismus ale inien elte Pfarte, ben Infprugger aber (22%). 84) und ben Juhrmann (12 Bd. S. 382) gar nicht vor; ift feboch febr alt. Sie wird schon in bem zu Ende bes 13. Zasthunderts verfaßten Werzeichnisse ber Bageben Oestereichs angefindet. 1299 faufte Uf eich v. Cap ell von Haus von Wardbad und seiner Jaudfrau ben hof gu Berndorf, Chopened ar Bd. Co. 5).

1334 empfing Albrecht Debter, welcher 1372 und 1374 landrichter im Machland war, vom herzoge Albrecht ju Oeltereich, und von den herren von Meisau mehrere Guter in der Pfarre Schönau zu Leben. (hobened 2x Bb. 6.8). 1467 faufte Ophia, die Gemablin de hannt Mellabruner zu Altenhof, verschiedene Guter, Gilten und Zebente in diefer Pfarre von hanns God midleuthe ner, Burger zu Kreptladt. (hobened 3x Bb. S. 417).

1786 bis 1790 wurden der Pfarrhof und die Schule neu gebaut.

'Nach Tragein find biefe 14 Ortschaften eingepfarte: Baumgarten, Frauendorf, Saarland, Seunberg, Sinterberg, Knollenhof, Kriechbaum, Lugenborf, Miffelberg, Schrebelberg, Schmietreut, Stranberg, Tragein und anderstorf. Kriechbaum, Lugenborf und Tragein,

Kriechbaum, Kriechbam, eine Ortschaft mit 19 Saufern, 25 Wohnpartenen und 113 Einwohnern, eine Biertel Stunde von Tragen. hier befindet fich auch der gleichnahmige, in ein Baueenhaus verwandelte Edessis, den einst die Frenjeeren von Hoheneck, später die Grafen v. Tattenbach, und dann die Brassen v. State hat der befagen v. State hat der Bellen. (Hoheneck is Bd. 76 Bl. 2te Seite; — Insprugerer 22 Bd. 8. 70). Aus der abelgen Familie v. Kriechdaum that sich 1704 und 1705 Georg Friedrich Frenjerr v. Kriechdaum ber Demmung der Bauernunrufen in Bapern glangen bervor. (Hoheneck is Bd. S. 532).

Eugendorf, ein Dorf mit 31 Saufern, 38 Bohnpartegen und 170 Einwohnern, 1/4 Etunde von Eragein. Diefed Dorf fommt schon in dem Rationario Austriae (Rand 22 Bd. Ceite 37 und 54) jur Sprache. Sier berindet sich dos sogenannte Neichen fleiner Driad. In Diesem erhalten 6 Stiftlinge unter der Wogtep der Hertschaft, Jaus und bes Pfarrers von Pregarten taglich 31/2 Kreuger, und jährlich zusammen 13 Klastern weiches Holz. Die Kapitalien betragen 3867 ib.

Eragein, Tragwein, Tragun, Tragrin, ift ein ber gerichaft Och vert berg unterthaniger Martt mit 69 Saufern, 96 Wohnpartepen und 434 Cimwohnern, bren Biertel Stunden von Bell, 1 1/4 von Bellhof, eine von Allerbeiligen, 1 1/2 von der Balbauft entfent.

Die Rirche ift ben 2 Apostelfursten Peter und Paul geweißt, bas Alter ber Pfarre mit jeuem von Schon au gleichzeitig, wie wir es auch in ber Geschichte faben.

1334 empfing Albrecht Debter vom Bergog Albrecht zu Defterreich und anderen Herren v. Meissau in Diese Pfarre mehrere Bestungen zu Teben. 1462 erhielt Katharina, bie Zochter Reinprechts von Wallse nebst anderen ben Wartt Tragein, und 1487 kaufte Balentin von Hohene dauch in Dieser Pfarre verschiedene Gilten ir. (1960). 22 Bb. (2. 8, 534; - unb 37 Bb. 2. 665).

Im Marttöfpitale erhalten 3 Personen unter ber Bogten der herrschaft Schwertberg und des Ortspfarrers taglich 2 Kreuzer. Der Kapitalsstand beträgt 2150 fl.

Die 12 Ortichaften, welche die Pfarre Bell ausmachen, find nachstehende: Mich, Barndorf, Brawinfel, Erdleiten, Saselbach, Sirtlhof, Canzendorf, Mayerhof, Riegel, Be-

tr Thi. 2te Abthl. (Dublfreis).

berberg, Bell und Bellhof. Raber zu wurdigen find: Aich, Sabichriegel, Bell, der Sannbach of und Bellhof.

Aich, Aych (Rauch 2r Bd. S. 38), eine Ortschaft und ein Schlößichen mit 49 Häusern, 73 Wohnpartenen und 537 Einwohnern in einer angenehmen Gegend 1/2 Stunde von Zell, 5 von Frenstadt. Das Schlößichen (an welches sich die Wirthschaftsgebäude anschließen) besaßen vor der Mitte des 15. Jahrhunderts die herren von » Tan pöck«, nach denselben die herren v. Prager, und hierauf Michael Pernauer. Nach seinem Tode kam es an die Grafen von Salburg. Seit dem Tode des Grasen Rud olp hon Salburg hat es dann die nämlichen Besiger, wie Greinsburg. (hoheneck 1r Bd. S. 48; 2r Bd. S. 235; — Insprugger 2r Bd. S. 70.; — historisch zeeographisches Lexison 1r Bd. S. 174).

Jabichriegel, insgemein R i e g e I, eine Ortschaft mit 12 häufern; 15 Wohnpartenen und 85 Einwohnern, eine fleine Viertelstunde vom Markte Zell. Die abgekommene, noch kennbare, aber in ein Bauernhaus veränderte Feste war das Stammhaus der » Habich ler zum Riege I«. Sie führten einen zum Fluge sich richtenden Habicht im blauen Felde, und nannten den Ort, welcher insgemein Riegel genannt warde, und gewöhnlich noch so heißt, als ihr Stammhaus Habichriegel. Die Habich ler waren vor der Mitte des 15. Jahrhunderts hier ansässig. (Geschichte). Nun kommt aber Hohene mit den nachfolgenden Besigern in einen Widerspruch, der hier anschaulich gemacht werden muß.

Nach dem ersten Bande (7tes Blatt 2te Seite) folgen auf die Habichler die Hoheneck, Stängl, Jörger, Hohenstein, Wöbern und Blumenthal. Im 2ten Bande (S. 234) verbessett sich aber der genannte Schriftssteller selbst auf folgende Weise: 1483 verkauften Reinsprecht und Georg Habichler ihren Besitz zu Habichriegel an den Pfarrer und Dechant "Undrä Künigstainera zu Wettel, dieser aber an Pilgram v. Walchen. Ben dieser Familie blieb Habichriegel bis auf Christoph von Walchen, der es als der lette seines Geschlechtes 1572 an Georg v. Hoheneck zu Hagenberg verkaufte. Bon ihm bekam es Joach im Stängl zu Waldensels gleichfalls durch Kauf, durch Tausch aber vom lettern 1596

Sille prand Jorger, welcher es ber Berrichaft Pran.

3eU, zell, forem (Band 22 Bb. S. 40, 51, 52, 71), ein der Herrichaft Zelhof unterthäniger Markt und Pfacroct mit 78 Halfer, 108 Wohnpartepen, und 461 Einwohnen eine Stunde von Rechberg, Tragein und Allerbeiligen, 2 von Münghadh, 1 3/4 von G. Thomas.

Die Rirche ift bem heiligen Johnnn bem Laufer gewidnet. Man trifft in bereiden mehrere Gebachnissteine von ben gamilien ber Balden, ber Lanpocker, ber Jörger ic. aus ben Jahren 1438, 1495, 1614, 1622 ic. an, Chobeneckt 18 0b. C. 233, 475, 476).

Im Burgerspitale bedommen 12 Stiftlings unter ber Bogtep ber hertische Zulbf und des Ortspfarters ishtlich zusammen 22 fl. 22 Arcujer und 20 Alastern weiches holz, Die Aspitalien belausten lich auf 3990 fl. 25 Arcujer. Nach einem vorgefundenen Stiftdies vom 4. August 1756 bestand de feinem vorgefundenen Stiftdies vom 4. August 1756 bestand das Spital damassis ichon 200 Jahre, und wurde durch begritägt der herrschaftlicher von Vennder und belich und der dazu gehörigen Unterthauen gestiftet. Das Haust führte bis 1749 seine eigene Regie, damn verpachtete man aber die Grundstäde und Erträgnisse, und reluitet den Pfründenen ise Bestage im Gelde. OManuscript C. Manuscript

1439 faufte Beit Sanpoder ju Pranbed vom Sochfifte Regensburg ben Martt Bell ju Et. Bebruig im Machland sammt Urbarsholben, Gericht, Bilb-bahn, Bogten und ber Lebenhertschaft. (hob, 32 Bb. C. 763).

1556 faufte Silleprand Jörger ju Tollet vom Pfalgerafen Johan n, Administrator des Stiftes Regensburg den genannten Martt sammt dem Urdar, hoben und niedem Gerichte, sammt großer und kleiner Wildeban, Bogten und bescherftagte, wie all biefes vor Japen Beit Tanpock, Sanns Georg Pilgram, und Bolfgang die Balden ju Pranded vom Stifte Regendburg jum Pfande batten. (hobened ir Bb. S. 472).

Unter den 3 or gern befand fich ein protestantischer Pfarrer bier.

3m Martte Bell liegt auch der abgefommene Lanpodhof (Geschichte), welcher 1485 jur Berrichaft Bindbag fam, 1538 von Hilleprand Jörger eingetauscht und zu Prandeck inforporirt wurde, worauf dieser Hof durch Kauf an den Grafen von Salburg 2c. gelangte. (Top. Windh. Seite 1; - Hoheneck 2r Band Seite 235) - In fprugger 2r Bd. S. 71)

Micht weit vom Markte Zell ift dann das sogenannte Bed wig 8 brund el, welches von Gichtkranken und Ausfagigen mit Nugen gebraucht wird. Die fleine Kapelle der heiligen Bed wig mußte 1796 abgebrochen werden; nun ist eine neue dafür aufgebaut.

Bellhof, Bellhofen, eine Ortschaft und ein Schloß mit 31 Saufern, 41-Wohnpartenen, 170 Einwohnern eine halbe Stunde von Bell, 3/4 von Pierbach und Rechberg, 5/4, von Tragein auf einer angenehmen Sobe im Niveau von Allerheiligen, an dessen Fuße die große Narn vorbenfließt.

burg. (Riededer Coder). Dabrhunderte an Regens-

Das Schloß wurde vermuthlich von den Ze'llhofern erbaut, von welchen in den Jahren 1374, 1380 und 1387 Mitglieder genannt werden, indeß sind die Nachrichten so sparsam davon, daß man nicht einmahl ihr Wapen mehr feint. (Hohened zr Band Seite 883), 1555 besaßen es die Greisen es er, und von ihnen kam es an die Urtstätter. 1607 kaufte 28 hilteprand Farger, der es mit Prandes vereinigte.

Im Bauernfriege fchupte man fich hier durch Graben und Pallifaben vor einem Ueberfalle.

Machdem Prande & immer mehr in Verfall gerathen, und Zelhof an die Grafen von Salburg getommen war, vergrößerte Franz Ferdinand Graf v. Salburg, Kammerer Gr. Majestät Kaiser Leopolds I. und General = Keldmarschall = Leutenant, dieses Schloß. (Hohened 22 Bd. S. 220 und 233), baute aus dem Brauhause und Gestreidkasten eine schloßeres Wohnung, verband die Schloßfapelle mit dem Schlößgebäude durch einen langen Bang, und ließ im Innern alles nach damahliger italienisscher Sitte roth anstreichen. (Manuscript).

Ende der zwenten Abtheilung.

# Ortes, Ramens und Sachregifter,

wodurch

fich zugleich das topographische und genealogische Leriton bilbet.

. 

## ~0000000000000000(**@**)0000000000000000000000

# Orts=, Namen= und Sachregister.

| A.                       |             | agnour  | inger    |                |        | 0            |
|--------------------------|-------------|---------|----------|----------------|--------|--------------|
|                          |             | Agift,  | v.       |                |        | 405          |
| Abensberg                | 30          | Uglass  | erg      |                |        | 397          |
| Abfaltern                | 331         | Ugrifo  | la       |                |        | 232          |
| Abgaben ben Grund= und   | Le=         | Uhorn   |          |                | 221,   | 301          |
| hengűtern                | 38          | Uhorni  | berg     |                |        | 273          |
| Abteiland 13, 26, 44, 41 | B, 51, 65   | Hich    | 40, 43   | 3, 387,        | 445,   |              |
| Abtheilung von Defterrei |             | 7       |          | 449,           | 450,   | 451          |
| das Land ob = und unte   | r der       | Hichber | eg.      |                |        | 246          |
| Enns                     | 82          | Hichber | rger     |                |        | 223          |
| Ubwinden                 | , 410       | Hiching | ger, Ala | nus            |        | 228          |
| 31¢                      | 206         | Aichma  | ipr, Pfa | rrer           |        | 388          |
| Uchabberg                | 372         | Higels  | berg und | die Aige       | lsper= |              |
| Achland                  | 78          | ger     |          | 33,            | 276,   | 278          |
| Achleiten                | <b>3</b> 48 | Higels  | dorf     |                |        | 250          |
| Achwinden                | 21          | Aigen   | 24, 49   | <b>50</b> , 52 | , 55,  |              |
| Adalbero                 | 13, 14      |         |          | 283 bis        | 285,   | 387          |
| Adalbert, Bischof        | 114         | Higent  | orf      |                | 1      | 63           |
| Administratoren des Ort  | ens=        | Migner  | , Pfarre | r              |        | 447          |
| hauses zu Pulgarn        | 415         |         | } Feld : |                |        | 94           |
| Meder, der, Flachenrau   | m 113       | Aift,   | Wald     | =              |        | <i>√</i> 364 |
| Meftier , die            | 94          | aili,   | Weiß     | =              |        | 396          |
| Aetius                   | 4           |         | ) Schw   | arz =          |        | 1            |
| Ufießl                   | 221         | Hiftber | gthal    |                |        | 367          |
| Uffenberg                | 380         | Hiftho  | fen      | -              |        | 407          |
| Uffetschlag              | 25, 226     | Hifting | 3        |                |        | 407          |
| Agaste, Mift 7           | , 10, 12    | Maun    | bergwerk | ę              | 217,   | 218          |
| Ugatha, St.              | 55          | Albeck  |          |                |        | 397          |
|                          |             |         |          |                |        |              |

| Alberich 8                       | Alffichtenberg 316            |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 211bern 374, 378                 | Altmann, Bifchof 14, 118      |
| Allbernberg 194                  | Altomonte, Bartholoma und     |
| Allberndorf 387, 434             | Martin, Mahler 204, 220,      |
| 21fbernod 52, 265                | 265, 287, 309, 318, 328       |
| Albero, Bifchof 119              | Altwachsenberg 304            |
| Albert I., II. und III., Bis     | Umberg 214, 387               |
| fcofe 34, 36, 120, 121           | Ameisob 194                   |
| Albert , Priefter 328            | Umeisichlag 25, 200           |
| Alibing 374                      | Umesbach 22                   |
| Alboin 6                         | Umesberg 226                  |
| 21fbrecht I. 30, 31              | Ameereut 25, 436              |
| Mibrecht, Bergog 35, 36, 37, 348 | Ummerschlag 226               |
| Albrechtschlag 308               | Ummerstorf 252                |
| Albartinger 361                  | Amphibien 103, 104            |
| HT . 372                         | Amftatten 76                  |
| Allemannen 4, 5                  | Umtereut 354                  |
| 21llerheiligen 45, 445, 446      | Un : und Ausfichten, fcone 92 |
| Allerstorf 257, 267, 275         | Andreas I., Abt 292           |
| Allharting 246                   | Uneteberg 362                 |
| 21116ut 420                      | Unger 214                     |
| Ullmannsreut 25                  | Angerer 433                   |
| Ulmesberg 234, 387               | Unthelm , Bifchof 117         |
| 2(Itaift 399, 404, 405           | Unzendorf 404                 |
| 21ftenberg 295, 386, 387         | Anging 257                    |
| 21ftenburg 401, 438, 443         | Apfelsperger 361              |
| Alftenfelden 13, 50, 51, 55,     | Apfenthaler 258               |
| 56, 267 bis 269, 272             | Apfersbach 2.56               |
| Alftenhof 30, 69, 193 bis        | Upotheten 187                 |
| 200, 248, 250, <u>289</u>        | Arbesbach 42, 396             |
| Alftenhofen 201                  | Arbesberg 201                 |
| Ultenschlag 221                  | Arbing 32, 319, 320           |
| Alftenwald 26                    | Arbing, v. 428                |
| Miter, hohes 382                 | Archive 183                   |
| Alfhann, Graf v. 52, 360,        | Aribo 12                      |
| 363, 386                         | Armenanftalten 183 bis 185    |
| Mithellmoneob 308                | Arnberg 367                   |
| Althof 33                        | Arneth, Probft 330            |

| Arnreut             | 25, 267        | Mufterliger Colact     | 72          |
|---------------------|----------------|------------------------|-------------|
| Artftatter, Die 51, | 209, 213,      | Außernhößendorf        | 250         |
| 222, 348,           | 433, 438, 452  | Mußertrefting          | 387         |
| Moad                | 59             | Autengrub '            | 201         |
| Ufchauer            | 223            | Avaren und Avarien     | 6, 8        |
| Michelberg          | 214            | Azenbruck              | ` 30        |
| Usping              | 443            | 25.                    |             |
| Afpan .             | 38, 216, 258   | 20.                    |             |
| Afberg              | 214            | Ваф                    | 216, 391    |
| Attalus 1           | 3              | Bachl                  | 316         |
| Attila              | . 4            | Bachmann               | 369         |
| Attftorf            | 257            | Bache und Fluffe, eige |             |
| Upelsberg           | 250            | liche bes Kreifes      | 93 bis 95   |
| Utesberg            | 267, 295       | Bad, Dichael           | 218         |
| Ungerftorf          | 194            | Båber                  | 99, 100     |
| Au und die Muer 3   | 52, 35, 72,    | Barnau                 | 434         |
| 74, 76, 206,        | 252, 316,      | Barnborf               | 299         |
| 378, 387, 389,      | 399, 400, 444  | Banto : Tabace : und   |             |
| Huberg              | 267, 316       | gefällen : Auffichte : |             |
| Audorf              | 206            | nen                    | 176         |
| Auerbach            | 295, 419       |                        | 62          |
| Auersperg           | 212            | Barbetfclag            | 283, 294    |
| Aufgebothe 41, 4    | 13, 47, 61,    | Barnborf               | 449         |
| 62, 64, 65,         | 66, 67, 68, 69 | Barrad                 | 284         |
| Aufreither          | 346, 347       | Bartenreut             | 25          |
| Augeburger Ronfe    | fion 48, 58    | Bauern . Aufftande     | 53, 54,     |
| Augusti             | 198            |                        | 55 bis 62   |
| Augustin, Probst    | 429            | Bauernaufftand in B    |             |
| Augustulus          | 5              |                        | 9, 434, 448 |
| Auhäufer            | 221            | Baumgartenberg 17,     |             |
| Auhof 49, 74, 76    |                | 21, 22, 23, 28, 33,    |             |
|                     | 320, 321       |                        |             |
| Auod                | 308            | Baumgarteau            | 275         |
| Auraffen            | <b>\ 269</b>   | Baureut                | 25, 283     |
| Murelian            | 3              | Bagern                 | 67, 69      |
| Musfuhr             | 132            | Bayrach                | 270         |
| Auffernbrunnmald    | 300            | Beatus, Bifcof         | 117         |
| Huffernstein        | 41, 319, 324   | Belotoner              | 4           |

|                                   |      | Blasenstein 354                    |
|-----------------------------------|------|------------------------------------|
|                                   | 404  | Blindendorf 404                    |
| Bergbau 114,                      | 115  | Blindenlehranstalt 181             |
|                                   | 118  | Blochwald 331                      |
| Berg und die Berger 33, 57,       |      | Blumau 267, 269, 279               |
| 59, 64, 158, <u>194</u> , 200 bis |      | Blumenthal 363, 450                |
| 206, 246, 291,                    | 419  | Bodendorf 386, 391                 |
| Berge gu Rreidenfeuern            | 49   | Böheimschlag . 226                 |
| Berge, vorzügliche des Rreifes    | 90   | Böhmdorf 420                       |
| Bergern                           | 245  | Böhmen 53, 62, 67, 68, 69,         |
| Bergheim 205, 206, 207,           | 246  | 71, 340                            |
| Berging                           | 265  | Böhmermalb 18, 23, 79, 80          |
| Bergfirchen 320, 321,             | 322  | Böhmeöd 419                        |
| Bergler, Mahler 212,              | 234  | Bogendorf 206, 216, 295            |
| Bernhart v. Prambad, Bis          |      | Bojer 2, 3, 6, 9, 10, 13, 32       |
| fdof /                            | 120  | Bojohemium 2, 4, 11, 13,           |
| Bernhartsichlag 200,              | 305  | 20, 33, 35, 41, 42, 43, 46         |
| Berthold , Priefter               | 353  | Bolfa 336                          |
| Berthold von Sigmaringen,         |      | Bonaparte, Joseph . 70             |
| Bifchof                           | 120  | Bothen = und Poftmefen 188 bis 192 |
| Bertolsberg                       | 15   | Bourmann 405                       |
| Befchaffenheit bes Bobens 89      | , 90 | Brauer . 264                       |
| Beschaffenheit des Mühlereis      |      | Bräuerau 264                       |
| fes durch ein Gleichniß Rai-      |      | Braitenbruck und die Brais         |
| fer Maximilians I.                | 89   | tenbrucker 39, 386, 389,           |
| Beschellftation                   | 173  | 391, 392                           |
| Befchwerden der Unterthanen       |      | Brandenbergs Grabmahl 303          |
| des Abteilandes                   | 65   | Brandftatter 405                   |
| Bethlenische Besitungen           | 64   | Brandversicherungs = Unftals .     |
| Bevölkerung                       | 105  | ten 185                            |
| Bianchi                           | 268  | Braminkel 445, 449                 |
| Bibliotheken .                    | 181  | Breite des Kreifes 84, 85          |
| Bienengucht                       | 113  | Breitenstein . 283                 |
| Bifchofe in Ling 124,             | 125  | Brent 331                          |
| Bifchofe und Fürften von Paf-     |      | Bretterschlag 331                  |
| fau 116 bis                       | 124  | Briceius 358                       |
| Blankenberg und Die Blan-         |      | Brirenthal 358                     |
| Fenberger                         | 270  | Bruderau 22                        |

| Bruder des Ordenshaufes gu                                                    | 1                           | Christian, Bifchof 118                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulgarn 414,                                                                  | 415                         | Chuen 336                                                                                                                                                            |
| Brufterer                                                                     | 4                           | Chuenringer, die 16, 210,                                                                                                                                            |
| Brunnenthal                                                                   | 200                         | 409, 417                                                                                                                                                             |
| Brunngraben                                                                   | 374                         | Chunrad, Rettor 435                                                                                                                                                  |
| Brunnwald                                                                     | 226                         | Cimber, die 2                                                                                                                                                        |
| Bruno, Bifchof                                                                | 117                         | Claudius III. 3                                                                                                                                                      |
| Buchberg 320,                                                                 | 442                         | Clemens XIV. 70                                                                                                                                                      |
| Buchenau 7, 12, 15, 73, 260                                                   | 263                         | Comagenis, Citium 8                                                                                                                                                  |
| Buchholz                                                                      | 301                         | Congregation der gemein :                                                                                                                                            |
| Buchkirchen                                                                   | 23                          | schaftlich lebenden Welt :                                                                                                                                           |
| Buchmaier                                                                     | 281                         | priefter 369                                                                                                                                                         |
| Buchmüller                                                                    | 388                         | Crifpin 292                                                                                                                                                          |
| Budibon                                                                       | 291                         | Gronpicht 68, 69, 214, 216,                                                                                                                                          |
| Budmeis 31, 47                                                                | 7, 69                       | 254, 302                                                                                                                                                             |
| Burgermeifter von ging 242                                                    | 243                         | Czerhoniz 292                                                                                                                                                        |
| Burchart, Bifchof                                                             | 118                         | Czinnespan 41, 46, 47, 338                                                                                                                                           |
| Burchard                                                                      | 12                          |                                                                                                                                                                      |
| Burgfried                                                                     | 226                         | <b>D.</b>                                                                                                                                                            |
| •                                                                             | -                           |                                                                                                                                                                      |
| C.                                                                            |                             | Daim 267, 270                                                                                                                                                        |
| <b>C.</b> ,                                                                   |                             | Dallinger, Mahler 444                                                                                                                                                |
| Canova                                                                        | 375                         | Dammbach 14, 45, 360, 361                                                                                                                                            |
| Capeller, die 14, 25, 28, 30,                                                 |                             | Dammbacherbad 99                                                                                                                                                     |
| 32, 33, 35, 36, 38, 210,                                                      |                             | Damreit 234                                                                                                                                                          |
| 272, 279, 315, 322, 323,                                                      |                             | Dannach 386                                                                                                                                                          |
| 354, 355, 359, 362, 367,                                                      |                             | Davidschlag 308                                                                                                                                                      |
| 379, 391, 395, 400, 402,                                                      |                             | Darbergerwald 18                                                                                                                                                     |
| 408, 409, 414, 415, 417,                                                      |                             | Daron 292                                                                                                                                                            |
| 440, 447,                                                                     | A/AR                        | Degenhart 240                                                                                                                                                        |
|                                                                               | 770                         |                                                                                                                                                                      |
|                                                                               | 245                         | Deiming 16, 322                                                                                                                                                      |
| Caplan und Caplanhof 48,<br>Capreolus                                         |                             | <u> </u>                                                                                                                                                             |
|                                                                               | 245                         | Deiming 16, 322,                                                                                                                                                     |
| Capreolu6<br>Carner<br>Cabriani 321, 347, 367,                                | 245<br>287<br>2             | Deiming     16, 322       Demont     324       Derrn     224       Deutschland     3                                                                                 |
| Capreolu6<br>Carner                                                           | 245<br>287<br>2             | Deiming     16, 322       Demont     324       Derrn     224                                                                                                         |
| Capreolus Carner Cabriani 321, 347, 367, Celten, die Celten, der, Bothenwefen | 245<br>287<br>2<br>379      | Detming       16, 322         Demont       324         Derrn       224         Deutschland       3         Dialler, Wahler       211         Did, Wolfgang       335 |
| Capreolus Carner Cabriani 321, 347, 367, Celten, die                          | 245<br>287<br>2<br>379<br>2 | Deiming     16, 322       Demont     324       Derrn     224       Deutschland     3       Dialler, Mahler     211                                                   |

## VIII Orts :, Namen = und Sachregifter.

| Diettmanftorf 281                | Dumbach 587                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietrichschlag 25, 226, 294      | Dungendorf 257                                                                                                |
| Dietrichstein 321, 343, 347, 362 | y de la constant de |
| Dimbach 18, 423, 424, 425, 426   | Œ.                                                                                                            |
| Dimbachreut 423                  | g.                                                                                                            |
| Dingdorf 434                     | Chen 308, 356                                                                                                 |
| Diftriftsargte, ber, gugetheilte | Cbenod 426                                                                                                    |
| Bezirke 186                      | Ebenort 393                                                                                                   |
| Diftrifts = Rommiffartate des    | Cberhartichlag 305                                                                                            |
| oberen und unteren Mühl:         | Cberebach 15                                                                                                  |
| viertels 162                     | Cbereberg : 56, 68, 74, 239, 417                                                                              |
| Dittmar von Salzburg : 11        | Cberftain 61                                                                                                  |
| Dobra 321                        | Cberftorf 194, 254                                                                                            |
| Dobrezhofen 201                  | Ebrerod 394                                                                                                   |
| Döbering 225                     | Echzell, Sauptmann 57                                                                                         |
| Dörfel 321, 342, 427, 431        | Ederftorf 267                                                                                                 |
| Dominien im Diftritte : Rom:     | Edertsberg 267                                                                                                |
| missariate Ling 236, 237         | Edgrasbrunn 308                                                                                               |
| Dominikaner 439, 440             | Edmubl, ben, Schlacht 73                                                                                      |
| Dominikanerinnen 64, 444         | <b>E</b> d 214                                                                                                |
| Donachgau 151                    | Edelbruck . 329                                                                                               |
| Donau 4, 7, 10, 13, 15, 95       | Edlau 453                                                                                                     |
| Donauworth 66                    | Efferding 60, 317                                                                                             |
| Doppel 246, 267, 467             | Egedacher, Orgelbauer 296                                                                                     |
| Dorf 252, 254, 277, 295          | Eggenberg 208, 210                                                                                            |
| Dornach 40, 74, 76, 315,         | Eggereck 419                                                                                                  |
| 372, 430, 433                    | Egenftorf 199                                                                                                 |
| Dotierung des Bifchofes und      | Eibenberg 396                                                                                                 |
| des Domkapitels in Ling          | Gibenftein 420, 421                                                                                           |
| 124, 319, 352, 429, 438          | Gidenberg 214                                                                                                 |
| Draer 225                        | Gidendorf 205, 206, 216                                                                                       |
| Drenfesselberg 81                | Gilmannsberg 194, 295                                                                                         |
| Drensgen 331                     | Gilmagen 189                                                                                                  |
| Drosendorfer 444                 | Ginberg 316                                                                                                   |
| Durer, Albrecht 211, 286, 288    | Einfuhr 152                                                                                                   |
| Dürnau 226                       | Ginfiedler 293, 311                                                                                           |
| Durnberg 260, 355                | Gintheilung, alte, des Dubl-                                                                                  |
| Durnwagram , 399                 | freifes 151 bis 158                                                                                           |
|                                  |                                                                                                               |

| Ginmohner und ihre Bohns      |     | Grdleiten 449                      |
|-------------------------------|-----|------------------------------------|
| plåse                         | 105 | Erhardus, Paftor 33                |
| @ipoldichlag                  | 357 | Griod 294                          |
| Gifenbahn                     | 138 | Grnft, Bergog 44, 121, 445         |
| Gifenerde.                    | 358 | Grnfthofen 43                      |
| Gifenbut                      | 329 | Erdmannftorf 194, 257, 360, 430    |
| Giferne , Sand                | 245 | Erziehung, phpfifche 126           |
| Gigendorf 22, 282, 371,       | 372 | Efchelberg 30, 49, 205 bis 219     |
| Giginger                      | 408 | Efchernhof 265                     |
| Glerftorf:                    | 277 | Gfelebergerleiten 213              |
| Glementarichabens : Berfiches |     | Gugen III. 18                      |
| runge : Gefellichaft          | 379 | Gugen, Pring v. Cavonen 66         |
| Elmberg 315,                  | 331 | Ettenberg 327                      |
| Glreching,                    | 45  | Epelftorf 436                      |
| <b>G</b> Umed                 | 226 | Etleinsberg 270                    |
| Gis                           | 430 | Greeffe ofterreichifder Reiter 62  |
| Embitfcflag                   | 397 | Grefutionen an Rebellen 51, 58, 60 |
| Emmeran, St,                  | 10  | Eptenfelder a) 376                 |
| &mmerftorf                    | 247 | Enfn 579                           |
| Endedd                        | 355 | Ezinger 331                        |
| Engelbert, Bifchof 14,        | 118 | ~                                  |
| Engelhartegell                | 50  | წ-                                 |
| Engelmar, Bifcof              | 118 | Jahh, Adolph, Abt 292              |
| Enghagen                      | .76 | Fahlad 4, 5                        |
| Engl, Graf v. 202, 265,       | 296 | Fabinger, Ctephan 55, 56, 308      |
| Engerwißberg                  | 387 | Falb : ober Feibelmuhl 360         |
| Engerwisdorf 386,             | 387 | Falbius, Conventual 340            |
| Enne 6, 7, 20, 34, 45,        | 377 | Faltenbach 257                     |
| Enneed .                      | 75  | Fallenberg 32, 257                 |
| Ennemannerent                 | 265 | Faltenhof 194                      |
| Ennemuller, Joachim 441,      | 442 | Fallenftein und bie Fallen-        |
| Enzenwintel                   | 246 | fteiner 13, 16, 21, 27, 29,        |
| Erb: und Ermerbfteuer         | 173 | 30, 49, 50, 52, 59, 69, 158,       |
| Ercanfried, Bifchof 10,       | 117 | 195, 196, 197, 223, 247,           |
| Grdapfelbau                   | 112 | 288, 289, 200                      |

a) Die Marktsorbnung Raifer Ferbinand II. von 1852 für Mauthhaufen fpricht aber von ben "Eggenfelber" wobon Wolf Pfanbherr bes kaifet. Marktes war.

## X Orts :, Damen - und Gadregifter.

| Farb                   | 226          | Forft              | 410                          |
|------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|
| Fei                    | 434          | Forftner           | 376                          |
| Teichten               | 250, 362     | Forftod            | 282                          |
| Feiftris, Die          | 94, 359      | Frant              | 336                          |
| Felbern                | 74           | Franten 4, 5,      | 6, 7, 8, 66,                 |
| Felder                 | 204          |                    | 67, 70, 71 bis 78            |
| Reldfirden 14, 17,     | 59, 205,     | Frantenberg        | 61, 410, 411                 |
|                        | 207, 208     | Frantepan          | 248                          |
| Feldftorf 2            | 06, 214, 216 | Franking           | 65                           |
| Feldwirthfcaft und     | Garten:      | Frankreichs Gifer  | fucht auf Des                |
| bau                    | 110 bis 114  | fterreiche Dad     | þt 67                        |
| Felling /              | 246          | Frang, Probft      | 331                          |
| Feleleiten             | 214          | Frangistaner       | 65, 343                      |
| Ferdinand II.          | 58           | Frangofen 4, 5,    | 6, 7, 8, 66,                 |
| Ferdinand III.         | 64           | 6                  | 7, 70, 71 bis 78             |
| Feuerftein             | 297          | Frauenichlag       | 25, 267, 269                 |
| Fiechtenftainer        | 220          | Fraundorf          | 201                          |
| Fint                   | 345          | Freiheitebrief, be | t große, für                 |
| Finfterbach            | 96           | Defterreich        | 19                           |
| Firmian                | 280, 317     | Freindorf          | 24                           |
| Fifche                 | 104          | Freeftorf          | 367                          |
| Blachenraum, Breite    | and Lans     | Freudenftein       | 33, 206, 208                 |
| ge bes Rreifes         | 84, 85       | Freudenthal        | 355, 421, 422                |
| Flata                  | 4            | Freundorf          | 292, 294, 443                |
| Flatting               | 265          | Fren, v.           | 31 344, 361                  |
| Flora in Rirchichlag   | 312          | Frenhaufer im Ri   | ommiffariate                 |
| Florenthein            | 436          | Ling               | 237, 238                     |
| Florian, Ct. 11, 15,   | 16, 17,      | 'Frenlaffing       | 216                          |
| 205, 211, 213, 21      | 8, 222,      | Frepleben          | 267                          |
| 225, 232, 234, 23      | 8, 253,      | Frenling .         | 205                          |
| 257, 276, 277, 27      | 8, 302,      | Frenftadt 22, 24,  | 28, 29, 31,                  |
| 355, 368, 399, 40      | 6, 413,      | 34, 35, 40, 42,    | 43, 44, 46,                  |
|                        | 429, 439     | 47, 49, 50, 53,    | 54, 55, 56,                  |
| Fluffe und Bache, eige | nthûm=       | 57, 58, 62, 63,    | 64, 65, 66,                  |
| liche, bes Rreifes     | 93 bis 95    | 67, 68, 69, 73,    | 74, 75, 149,                 |
| Flußharte, Die 42, 4   | 9, 234,      | 160, 228, 319,     | 332, 333,                    |
| 324, 39                | 1, 439, 440  |                    | 365, <u>378</u> , <u>435</u> |
| Fols                   | 405          | Freymald           | 67, 354, 357                 |
| -                      |              |                    |                              |

| Frenzell 246, 247                 | Garten, ber, Flachenraum 113    |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Fridegildis 4                     | Gariner 254                     |
| Friedberg 63, 291                 |                                 |
| Friede mit Preugen 68             |                                 |
| Friedrich der Rothbart 19         | Gallier, Galater 2              |
| Friedrich I. und II., Bifcofe 121 | Gallneufirchen 52, 55, 60,      |
| Friedrich I. 4, 13                | 61, 68, 74, 75, 386 bis         |
| Friedrich II. 4, 13, 22           | 389, 392                        |
| Friedrich IV. 40, 41, 42, 43, 44  | Gang . 324                      |
| Friedrich der Schone 32           | Garlesberg 387                  |
| Friedrich der Streitbare 23, 24   | Garften 15, 17                  |
| Frienstorf 367                    | Gartenbau und Feldwirth=        |
| Friefeneck 246                    | fchaft 110 bis 114              |
| Friethalm 320                     | Gaffen 423                      |
| Frindorf 201                      | Gattergaßing 201                |
| Frodmacher 435                    | Gaue, der, Entstehung 151       |
| Frofchl, Wigileus, Bifchof 121    | Gaumberg 246                    |
| Fronwald, Probst 429              | Gauming 371                     |
| Frofchau 303, 372                 | Gauschütberg 362                |
| Frühftorf 22, 320                 |                                 |
| Ruchs 297, 335, 338               | Gebhart, Bifchof 23, 120        |
| Fuchslueg 294                     | Gebiets = Austauschungen gwi=   |
| Füeger 207, 256, 271, 276, 405    | fchen Defterreich und Paffau 69 |
| Führling 355, 360                 | Gebirgsart 90                   |
| Funfer : Spruch 40                | Geborne, Getraute, Geftor:      |
| Fünfling 436                      | bene in 5 Jahren 106            |
| Fürling 448                       | Geburtshülfe 187                |
| Fürsten und Bischofe von Paf-     | Gegenbach 96                    |
| fau . 116 bis 124                 | Gehmacher 375                   |
| Fürstenftein 447                  | Geidenod 308                    |
| Fürth 315                         | Geierschlag 221, 396            |
| Fueffner Friede 69                | Geiger 343                      |
| Furth 74                          | Geisberg 257                    |
| Fuschöd 265                       | Geifelreut 283                  |
| Fur 216                           | Geifelsberger 282               |
| <b>' '</b>                        | Beiftordens, des heil., Ber-    |
|                                   | ren und Schwestern von          |
| Gång 307                          | Pulgarn 411, 414, 415, 416      |

| Geisrud                         | 364  | Gifa                          | 5         |
|---------------------------------|------|-------------------------------|-----------|
| Geisschlag                      | 305  | Giulap                        | 385       |
| Gelonen                         | 4    | Glacianus                     | 229       |
| Gemusgattungen                  | 112  | Glashutten 284, 380,          | 396       |
| Genghof                         | 225  | Glasmahlerepen 211, 257, 337, | 390       |
| Georg Gr. v. Sobenlobe, Bifd.   | 121  | Gleint                        | 23        |
| Georg Saster, Bifchof           | 121  | Glode aus turtifden Detall    | 376       |
| Georg von Riederbagern          | 43   |                               | 327       |
| Georgen, Ct. 18, 24, 30, 54,    |      | @meinerhof                    | 364       |
| 61, 410 bis 412, 415, 423,      |      | Gmunden 220,                  | 258       |
| 426,                            | 427  | Gneiffenau 47, 205,           | 256       |
| Gepiden                         | 4    |                               | 258       |
| Gera, die von, 57, 212, 229,    |      | Godefried I. und II., Bifcofe |           |
| 304, 327,                       | 440  | 8, 36,                        | 120       |
| Gerard , Bifcof                 | 118  | Gobersborf                    | 267       |
| Geratsichlag .                  | 265  | Goltinger                     | 45        |
| Geratftorf                      | 247  | Gold1                         | 272       |
| Gerberftorf                     | 387  | Gobelftorf 413,               | 417       |
| Gerichtsbarteits-Befchaffenheit | 44   | Gobendorf und Die Goben :     |           |
| Gerling                         | 257  | dorfer 34, 50, 64, 201,       |           |
| Germanier und Germanien         | 3    | 202, 219, 220, 221,           | 296       |
| Gerold                          | 8    |                               | 267       |
| Befdichte, eigenthuml. Des Rrei | fes: | Goldmorth 14, 17, 201, 205,   | 211       |
| a) die Urwelt                   | 2    | Gofenreut                     | 419       |
| b) das Mittelalter              | 6    | Gofferding .                  | 19        |
| e) neuere Beitgeschichte        | 46   | Gothen                        | . 4       |
| Gefdirrhandel                   | 403  | Gotthart, Ct. 14, 16, 64,     |           |
| Gefundheitebrunnen 99,          | 100  | 205, 206, 212,                | 213       |
| Gemaffer überhaupt mit eis      | - 1  | Gobenbach                     | 33        |
| nem Blide auf die gemal-        | - 1  | Graben 250, 295,              | 333       |
| tigen Ratur : Revolutionen      | - (  | Grabner                       | 336       |
| ber Urgeit im Rreife 92         | 93   | Grangen bes Rreifes:          |           |
| Gemerbeanftalten 129 bis        | 132  | a) gegen Bayern;              |           |
| Geper 262,                      | 321  | b) - Bohmen;                  |           |
| Geperfperg 39,                  | 276  | c) — Unteröfterr.;            | 79<br>bis |
| Gieling                         | 201  | d) - die Donau;               | 84        |
| Gienger                         | 213  | e) - das obere u.             | 04        |
| Gintereberg                     | 201  | untere Mühlviertel;           |           |

| Grangfluffe und Grangbache 95, 99 | Großtraberg 301                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Grangirrungen 80, 81              | Grub und die Gruber 25, 30,         |
| Grafenau 252                      | 201, 253, 254, 257, 259,            |
| Grafenschlag 397                  | 274, 282, 412, 453                  |
| Gramaftetten 15, 18, 205,         | Grub ben ber Ctraß 435              |
| 206, 214 bis 216, 227, 301        | Grubberg 281                        |
| Granit in Mauthhaufen . 375       | Grubdorf 301                        |
| Grans 37, 298                     | Grűn 199, 201                       |
| Grasbach 212                      | Grünau 399, 404, 405                |
| Graffach 387                      | Grunbach 16, 58, 326, 328, 329      |
| Gras 387                          |                                     |
| Gragen 45                         |                                     |
| Gravogel . 280                    |                                     |
| Grebling 18                       | Grundfteuer' 173                    |
| Greifenberg 387                   | Gftattner, Beneditt 50              |
| Greimbl's Unruhen . 58            | Gugelmald 305                       |
| Grein 18, 21, 29, 42, 53,         | Gugu 2. 5-11 11/15                  |
| 55, 65, 68, 73, 76, 342 bis 344   | Gumpenberg 219                      |
| Greinburg und Rreugen 44,         | Gumpereberg 254                     |
| 49, 160, 341, 344, 345            | Gumpold, Bifchof 118                |
| Greinerschlag 397                 |                                     |
| Greisberg 433                     | Gunthere goldener Steig 63, 69      |
| Greifeneder 37, 213, 222,         | Guntereit 234                       |
| 350, 364, 396, 413, 452           | Bungenwiesen 15                     |
| Greifingberg 37, 359, 364, 366    | Gutau 16, 54, 328, 360 bis 362, 430 |
| Greiffenberg 37, 406              | Gutenbrunn 419                      |
| Greiffing 320                     | Gutenbrunnleiten 360                |
| Grettenbach 281                   | Gutrath ' 210                       |
| Grenfing 284, 286, 287, 292, 364  | Gutschmied, General 75              |
| Gricemüller 381                   | Gufen, die große und Eleine         |
| Griezbac . 16                     | 61, 93, 94, 387                     |
| Grillen 254                       | Guftav Adolph von Schweden 58       |
| Gringenberger 391, 406            | Gufter 388                          |
| Gromatschmidt 422                 | Gymnasium zu hagenberg 363          |
| Großerlau 523, 425                | Gymnafium zu Ling 180, 181          |
| Großmafeldorf 353                 | 6                                   |
| Grofmolledberg 282                | <b>\$.</b>                          |
| Großstätten 356                   | Haar 252                            |
| 1r Thl. 2te Abthl. (Mühlfreis).   | ® g                                 |

#### XIV Orts : , Ramen : und Gadregifter.

| haarland 448                        | Sandel, ber 29, 129 bis        |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Sabichler und Sabichriegel          | 132, 136                       |
| 40, 450                             | Sandelbauer 341                |
| Dabinger 278                        | Sanging 265                    |
| habring 277                         | Sangleiten 436                 |
| habrut 380                          | Sandfonh 383                   |
| Sad, von, Erbfaffe gu Bor-          | Sarbach 316                    |
| nimbs 59, 324, 361                  | Sarbed 45, 47, 522, 345,       |
| Sadelbrunnen 99, 354, 356           | 372, 442                       |
| Sadiberg, Frenherr von 65,          | harlingsod - 594               |
| 400, 405, 406                       | harnig 346                     |
| Sactitod 307                        | harochler - 255                |
| Hadersdorf 434                      | Sartheim, von 442              |
| Safnerberg 446                      | Sartl 401, 404                 |
| Handl 302                           | Sartleiten 431                 |
| Sasler 255                          | Bartmann, v. 255, 406          |
| Saufer . Rlaffen : und Sau-         | hartmannftorf 231              |
| fer : Binefteuer 173                | Sarrach 67, 123, 223, 255,     |
| Pag 194, 246                        | 257, 279, 323, 326, 327,       |
| Sagen 55, 73, 307, 316, 317         | 328, 357                       |
| Sagenberg 35, 359, 361,             | Sarau 194, 201                 |
| 362, <u>363, 364, 368, 386, 387</u> | harruck 422                    |
| Sager 51, 53, 54, 256, 268,         | harruder 385                   |
| 276, 302, 303, 431                  | harrudftein 426                |
| Saibach und die Saibacher           | Sartichlößchen , das 21, 246,  |
| 27, 31, 252, 201, 380               | 324, 374, 400, 401             |
| haierl 420                          | Sartmid, Bifchof 118           |
| haimberg - 387                      | Baslach 13, 15, 26, 39, 41,    |
| haff 200                            | 49, 52, 57, 59, 60, 62, 69,    |
| halbwar, Mahler 276                 | 231 bis 233, 355, 386          |
| Sall 52                             | Safeldorf 301                  |
| Sallfolag 281                       | Safelbach 15, 17, 26, 49,      |
| Halmenberg 364                      | 308, 311, 315, 449             |
| \$als 214                           | Safelwies 212                  |
| hamberg 214                         | hafemberg 413                  |
| hammern 329                         | Safenohr 351                   |
| hamet 174                           | Saffil , Johann, von Pomut 314 |
| Pandberg 427                        | Sattmannftorf 387              |
|                                     |                                |

| Heinze 268                   |
|------------------------------|
| Heißendorf 282               |
| Belfenberg 15, 21, 55, 63,   |
| 158, 221 bis 226             |
| Hellmeteod 380               |
| Sellmonedd 35, 53, 74, 75,   |
| 307, 308 bis 311             |
| hemanrich, Bischof 118       |
| hennberg 448                 |
| hengstichlag , 201           |
| henndorf 423, 426            |
| hennerbach 295               |
| hercynischer Wald 2          |
| herberftein, Bischof 124     |
| Heberstorf 56                |
| Herdmann 342                 |
| hermann, Probst 429          |
| herrenhaus, das, ju Bing 220 |
| herrnod - 250                |
| Herrnschlag 225              |
| Heruler 4                    |
| Herzogreut 354, 355          |
| Herzogschlag 25, 394         |
| Bergogftorf 205, 216         |
| hefigang 350                 |
| Sepenect 275                 |
| heuraffel 225, 278           |
| Henperger 334                |
| hieronymus von Prag 39       |
| hiesbach 442                 |
| Hilbert ' 76                 |
| hilfering 216                |
| Siltschen 326, 329           |
| hinczperg 17, 21             |
| hindterholzer 38             |
| hintenberg 283, 294          |
| hinteranger 293              |
| Dinterberg 397, 445, 448     |
|                              |

## XVI Orte =, Namen = und Gachregister.

|                               | 1                                  |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Sinterholz 37                 | 4   Borleinfperger 30, 195, 197,   |
| Hinterhütt 40                 | 16 198, 201, 204, 216, 231,        |
| hinterkönigschlag 38          | 233, 251, 256, 272, 274, 297       |
| Sinterleiten 19               | 94 Hörißer 276                     |
| hinternberg 23                | 51 Hörschlag 25, 41, 331           |
| Hinternebelberg 26            | 55 Hörstorf 324                    |
| Hinterschiffel 26             | 54 Hößendorf 247                   |
| hinterschlag 20               | 4 Hofbauer 320                     |
| Hinterreut 39                 | 7 Hofham 206                       |
| hinterweissenbach 305, 30     | 06 Dofing 448                      |
| hintringer 205, 25            | 59 Hofinger, Pfarrer 4 353         |
| Hirschau 39                   | of hoffirchen 23, 26, 50, 52,      |
| Birfcbach 49, 419, 420, 43    | 247, 248, 372, 373                 |
| Hirschberg 20                 | or   Hofmarktsgerechtigkeit 48, 49 |
| Sirfchenau 161, 42            | 7 Sofreut 419                      |
| Birfchftein 38                | 7 Sofstätten 324, 445              |
| Hirtshof 44                   | 9 hofstätter 245                   |
| Hibenthaler der Aeltere, Mah= | hohenberg :                        |
| ler 207, 227, 265, 278,       | Sobenecker, die 358, 363,          |
| 309, 376, 41                  | 1 379, 388, 389, 392, 408,         |
| Hochbuchet † 50               | 8 449, 450                         |
| Hocheding 19                  | 4 Dohenfurth 27, 53, 97, 278, 421  |
| Hochenlohe, Bischof           | 6 Hohenlinden . 70                 |
| Hochhaus 30, 194, 197, 27     | 9 Hohenschlag 25, 295              |
| Hochhausen 23                 | 1 Dobenstein 216, 257, 363,        |
| Hochkrammel 26                | 387, 450                           |
| <b>Фофор</b> 28               | 1 Sohenwart von, Bischof 125       |
| Sochstädt. 6                  | 6 Holbertschlag 25                 |
| Hochthor 44                   | 3 Hollerberg 278                   |
| Hodansreut . 20               | 1 holzheim 236, 246                |
| \$0f 30                       | 1 Holzleiten 399                   |
| Soffein 260, 262, 26          | 3 Holzschlag 294                   |
| Högling 26                    | 7 Solfschwemmbache und Fluffe      |
| Hölbertschlag 32              | 8 . 69, 95, 97, 98                 |
| Sölling 267, 26               | 9 Holzwiesen 386, 387              |
| Hőrau 27                      | 3 Holzwinden 413                   |
| Hörbig 29                     | 5 Honorius 4, 21                   |
| Hörhag 26                     | 7 Hopfenbau 112                    |
|                               |                                    |

### Orts -, Namen - und Sachregister. XVII

| Hopfing 21                               | 2 1 Cames 207                |
|------------------------------------------|------------------------------|
|                                          | 4 Seuta                      |
|                                          |                              |
| * **********                             |                              |
|                                          | - 1                          |
|                                          | -50                          |
| •                                        | 1 - 00                       |
| huentsperg 31                            |                              |
| * " * " - " - " - " - " - " - " - " - "  | 6 Impfung 187, 188           |
|                                          | 5 Industrie 129 bis 132      |
|                                          |                              |
|                                          |                              |
| Sumanitatsanstalten 183 bis 18           |                              |
| Humannberg 26 Humelberg 32               |                              |
|                                          | ., .                         |
| -                                        |                              |
| hund, fur einen, Denemahl gu St. Beit 30 | Innfreis 69                  |
| -                                        |                              |
| Sundprenning 20                          | 12.00                        |
| hundsberg 35                             |                              |
| Handsdorf 36                             |                              |
| Hundefülling 24                          |                              |
| Hungarn, die 6, 7, 8, 10,                | Jörger, die 45, 233, 263,    |
| 11, 34, 41, 43, 44, 47, 44               |                              |
| hussiten 37, 3                           |                              |
| <b>Hang</b> 38, 3                        |                              |
| hutweiden, die, Flachenraum 11.          |                              |
| Hyrcenia 7                               | 1                            |
| 3.                                       | lipp, Bischöfe 36, 121, 122  |
|                                          | Johann Ernft, Mitstifter der |
| Jäger, Pfarrer 20                        |                              |
| Jahrmärkte 133 bis 133                   |                              |
| Jandelsbrunn 69                          |                              |
| Japiden                                  | 2.,                          |
| Jauckenberg 231                          |                              |
| Ibenberg 18                              |                              |
| Jesuiter 58, 70, 263, 411,               | Joseph Franz, Bischof 123    |
| 415, 431                                 |                              |
| Setschgo 253, 296, 297                   | Joseph's Statue 375          |
|                                          |                              |

### XVIII Orte :, Ramen : und Sachregifter.

| Josephsthal                           | 407             | Rarl Albert,    | Churfürft in                      |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 3pf                                   | 17              | Bayern          | . 67                              |
| Irneteod .                            | 194             | Rarl , Griberge | 70, 76                            |
| Ifper 1                               | 8, 63, 65, 97   | Rarl Jofeph, 6  | Ergherzog, Bis                    |
| Ister                                 | 95              | foof            | 122                               |
| Judenleiten                           | 402             | Rarl , Martgr   | af 35                             |
| Julbach                               | 15, 17, 264     | Rarlesbach      | . 194                             |
| Jungwirth                             | 198             | Rarlingberg     | 402                               |
| Justinian                             | 5               | Rarten über bei | n Muhlfreis 58, 86                |
| Juftizverfaffung                      | 169, 170        | Raften          | 267, 277                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                 | Raftendorf      | 394                               |
| л.                                    |                 | Raftner         | 335                               |
| Rabinette, verfchiede                 |                 | Rattftorf 16,   | 17, 386, <del>387</del> ,         |
| Rafermartt 42, 58,                    | 368, <u>430</u> |                 | 392, <u>393</u>                   |
|                                       | bis 432         | Rapbach         | 12, 74, 307, 315                  |
| Räffering                             | 281             | Kapen           | 219                               |
| Rarnthen                              | 34              | Rabenbach       | 267                               |
| Rapl ober Rapianer                    |                 | Ratgraben       | 386                               |
| Raindelau                             | 224             |                 | Rapprenningen                     |
| Raindorf                              | 380             | und Ratprer     | miger 40, 249,                    |
| Kainning                              | 445, 448        |                 | 250, 255                          |
| Ralmberg                              | 342             | Kaufmann        | 246                               |
| Raltenberg                            | 393, <u>394</u> | Rayferftein     | 439                               |
| Kammacher                             | 336             | Reindlstorf     | 252                               |
| Rammering                             | 299             | Reinerstorf     | 199                               |
| Kammerfclag                           | 25, 32, 214     | Reizendorf      | 387                               |
| Rammerftorf                           | 299             | Remet           | 439                               |
| Rampbach und Ramp                     | fluß 8, 97, 396 |                 | , 56, <u>283,</u> <u>326,</u> 331 |
| Kampmüller                            | 270, 271        |                 | ut und Schloß 252                 |
| Randelichlag                          | 25, <u>294</u>  | Rerichberger .  | 278                               |
| Ranten                                | 219             | Repling         | 301                               |
| Kappel                                | 26, 52          | Reppling        | 201                               |
| Rappler von Binte                     |                 | Ahevenhiller.   | 60, 68, 282, 408                  |
| Rapuginer gu Frei                     | ftadt und       | Rhfthwender     | 47                                |
| im Urfahr                             | 65, 317         | Kicking         | 264, 265                          |
| Rarl der Große                        | 6, 7, 8, 35     | Ridingerod      | 295                               |
| Karl III.                             | 10              | Rielebreut      | 295                               |
| Rari IV.                              | 67              | Rienau          | 396                               |

### Orte :, Ramen : und Sachregifter. XIX

| Riendler : 361                     | Rleinobernberg 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kiernstein 442                     | Kleinstifting 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Riesling, Hofstatuar 397           | Kleintraberg 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kimmerer 311                       | Rleinzell 15, 38, 55, 57, 253,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rineky 326, 327, 338, 354, 355     | 256, 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kirchbach 264, 265                 | Rlendorf 386, 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rirchberg 26, 27, 55, 58,          | Rlett 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 250, 253 bis 255, 419              | Rlima des Rreifes vom Pro=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rirchen, hölzerne 11               | tomeditus u. Dottor Duft=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rirchheimer 441                    | schmid 87 bis 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rirchliche Gintheilung 147 bis 150 | Rlingenberg 19, 28, 40, 49,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rirdfdlag 25, 67, 74, 75,          | 351, 352, 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 90, 99, 291, 307, 308, 311         | Klingmühle . 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , bis 313                          | Kloping 199, 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rirchstätten 22, 324               | Knaufer 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kirnberg 246                       | Knieriebel 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rippelius 369                      | Knollenhof 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kipberger 228                      | Kobenzi, Graf von 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kipelsbach 386                     | Robling 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klaffbach 201                      | Röckendorf 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klaffer · 24, 62, 283, 292, 294    | Kögl, Probst 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klamm 19, 22, 29, 39, 43,          | Konigeau 354, 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 49, 63, 68, 160, 209, 282,         | Königsdorf 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 317, 321, 324, 371, 372,           | Königsschlag 25, 380, 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 373, 428                           | Königstätten 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klammleiten 215, 387               | Ronigewiesen 17, 18, 42, 63,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Klamm : Martinis 319, 370,         | 64, 65, 393 bis 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 438, 439                           | Kőppach 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klassensteuer 173                  | Körner 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klaus 345                          | Kötschka 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Klaufer , Anführer 1 59            | Kofinger 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rleidertracht, alte und neue 128   | Rohlenod 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Klein . 251                        | Kohlgrub 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aleinerlau, verfallener Frey-      | Rolb, die 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fits 323, 425                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kleinmaseldorf 353                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kleinmollesberg 282                | 3 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , |
| Rleinmunchen 68, 236, 238, 245     | Kollroßdorf 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### XX Orte :, Mamen : und Gachregiftet.

| Rolonitich, von               | 40  | Kronau                       | 433 |
|-------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| Kolowrat                      | 74  | Kronawitod                   | 308 |
| Koman 30                      | 96  | Rronberg                     | 426 |
| Rommiffariate, ber, Beit und  |     | Krondorf ober Kronjagel      | 295 |
| 21rt ber Entftehung nebft     |     | Rrottenader .                | 416 |
| ihrem Wirfungefreife 165,     |     | Krudenberg                   | 61  |
| 166, 167, 1                   | 68  | Ruchelmubl                   | 402 |
| Somitate und Rometien, ber,   |     | Ruefftein, Die 61, 400, 408, |     |
| Entftebung 1                  | 58  | 409,                         | 431 |
| Romunitaten 1                 | 63  | Rugelmann                    | 269 |
| Ronrad I. und IL., Bifcofe    |     | Ruhpodenimpfung 187,         | 188 |
| 119, 1                        | 20  | Rubbofer 22,                 | 322 |
| Ronrad, Probst 4              | 29  | Rummerding                   | 219 |
| Konzing 10                    | 94  | Kunaft                       | 45  |
| Rottingereborf 3              | 87  | Runigftainer, Pfarrer        | 450 |
| Rraft 2                       | 49  | Sulm                         | 386 |
| Kramesau 21                   | 82  | Kumpfipach &                 | 258 |
| Rrammel . 10                  | б4  | Runigunde                    | 13  |
| Rramereit ' 10                | 99  | Runftfammlungen              | 181 |
| Rranamiteb 10                 | 99  | Rurg, Frang Geraphin, Bis    |     |
| Rrantenanftalten 183 bis 18   | 85  | ftoriograph, Pfarrherr und   |     |
| Kranieftern 30                | 25  | Archivar                     | 432 |
| Rreidenfeuer 4                | 49  | Rurg, Abam, Shulmann         | 452 |
| Rreisargtes, Des, zugetheilte |     | Rufchwarta                   | 98  |
| Diftrifte 18                  | 36  | 2.                           |     |
| Rrembfer 352, 44              | 10  | 2.                           | 1   |
| Rrems 1                       | 17  | 8ab 399                      | 401 |
| Rrememunfter 6, 52, 315, 41   | 12  | Sabado                       | 331 |
| Rreugen 18, 47, 49, 341,      | - 1 | Labing 17,                   | 324 |
| 345, 346, 34                  | Z   | Lachstatt 410,               | 413 |
| Rreugfahrer, Die 353, 37      | 77  |                              | 206 |
| Rrlechbaum und die Rriechbau- | - 1 | Radielaus 40,                | 41  |
| mer 448, 44                   |     |                              | 295 |
| Kriegwald 26                  |     | Lange bes Rreifes . 7 : 84,  | 85  |
| Kriehmape 56                  | 4   | Lage bes DiblEretfes 78,     |     |
| Rropetemeg 41                 |     | Laimbach - 226,              |     |
| Rrommer, Sauptmann 7          |     | Laimbauer, Martin 60, 61,    |     |
| Rronaft, Ruine 434, 43        | 5   | 2amm                         | 34  |
|                               |     |                              |     |

١

| Lambach 25                      | Larendorf 420                 |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Lamberg 122, 202, 219, 220, 357 | Lasberg 16, 31, 430, 433, 434 |
| Lamperstorf 252                 | Lasberg, von 444              |
| Lampertswiesen 265              | Lafferstorf 214               |
| Landau, von 336, 367, 368       | Laun, Hanns 405               |
| Landenberg 213                  | Laurenz , Probst 429          |
| Landes : Erbamter 171, 172      | Lebing 445                    |
| Landeshuetterin 336             | Ledwinka 246                  |
| Landgerichte, ber, Beit und     | Lehen 324, 342, 360           |
| Entstehungsart nebst ihrem      | Lebenbrunn 321                |
| Wirkungefreise 164, 165         | Lehenhauser '395              |
| Landgerichte, die, des oberen   | Lehensdorf 35                 |
| und unteren Mühlviertels        | Lehrbach 207, 208             |
| 158 bis 162                     | Leiblfingen 223               |
| Landguter im Diftrittstom:      | Leichenkammern 187            |
| miffariate Ling 236, 237        | Leinwanderzeugung, und San-   |
| Landmilizeinführung 31          | del damit 129, 130            |
| Landshag 23, 35, 59, 60,        | Leiten 264, 295               |
| 205, 206, 209                   | •                             |
| Landshut 393, 397               | Leitmannstorf 329             |
| Landichafts-Schule, protestan-  | Lembach und die Lembacher     |
| tische in Ling 49, 58           | 26, 55, 247, 250, 251         |
| Landwehre, der, Tapferteit      | Lengau 265                    |
| 74 bis 76                       | Leonberg 251                  |
| Landwied 246                    | Leonding 236, 238, 245, 246   |
| Lang 277, 310                   | Leonfelden 18, 24, 28,        |
| Langader 320, 324               | 39, 40, 46, 47, 57, 62,       |
| Langbruck 226                   | 63, 64, 69, 99, 226 bis       |
| Langenheim 290                  | 230, 301                      |
| Langenstein 55, 350, 410        | Leonhart, St. 16, 295, 354,   |
| Langenzwettel . 318             | 355, 356                      |
| Langhalfen 67, 247, 253, 267,   | Leopold I. 64                 |
| 270, 271, 275                   | Leopold IV., der Frengebige   |
| Langwiesen 387                  | . 16, 17                      |
| Lankenburg, von 346, 347        | Leopold, der Schone 14        |
| Lanzenberg 402                  | Leopold I., Leopold Wilhelm   |
| Langendorf 445, 449             | und Leopold Ernft, Bis        |
| Langerftorf 201, 257            | fcofe 122, 123                |
| 1r Thl. 2te Abthl. (Mühlereis). | <b>જે</b> મેં                 |

#### XXII Orts :, Ramen = und Gachregifter.

| Leopold Bilhelm, Ergherzog      |        | Bing 7, 15, 16, 17, 23,   | 24,                  |
|---------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| 22, 52, 6                       | i2, 63 | 29, 31, 32, 34, 43, 45,   | 46,                  |
| Leopold, Bergog von Braun       | 2      | 47, 48, 49, 50, 53, 54,   | 55,                  |
| schweig                         | 212    | 56, 57, 58, 59, 60, 64,   | 66,                  |
| Leopold, Probft von Ct. Flo     | s      | 67, 68, 70, 71, 72, 73,   | 74,                  |
| rian                            | 58     | 75, 76 bis 78, 124,       | 125,                 |
| Leopoldichlag 25, 46, 63, 326   | ,      | 148, 158, 234             | bis 246              |
| 328, 329                        | 330    | Lingerberg                | 387                  |
| Leopoldstein                    | 396    | Linger Pacififation       | 64                   |
| Left .                          | 434    | Limberg                   | 214, 360             |
| Betten 371,                     | 372    | Loa                       | 324                  |
| Lettenthal -                    | 342    | Lobenftein und bie Loben  | ftei=                |
| Lewenberch                      | 248    | ner 21, 26, 154, 155,     | 299,                 |
| Lichtenau 30, 49, 50, 230 bie   | 3      | 300, 318, 3               | 81, 390              |
| 234, 326,                       | 328    | Lober                     | 331                  |
| Lichtenberg 294,                | 307    | 2861 50, 57,              | 43, 345              |
| Lichtenhag 38, 205, 214,        | 216    | Boffer 247, 267, 271, 3   | 05, 306              |
| Lichtenfteiner, Die 35, 42,     |        | Lohr, Frenherr v.         | 399                  |
| 44, 210, 228, 263, 304,         |        | Lofcherbrundel            | 436                  |
| 326, 353, 358, 362, 364,        |        | Loiberftorf               | 362                  |
| 367, 380, 382, 413, 414,        |        | Loizendorf                | 387                  |
| 417,                            | 447    | Lombarden                 | 6                    |
| Lichtmegberg                    | 301    | Longobarden               | 5, 6                 |
| Liebenau 63, 65, 393,           | 396    | Longis                    | 21                   |
| Liebenschlag                    | 382    | 20гф                      | 12                   |
| Liebenftein, und die Liebens    |        | Lofenftein und die Lofepi | tei=                 |
| fteiner 13, 38, 54, 267, 269,   |        | ner 270, 327, 3           | 52, <u>440</u>       |
| 270, 279, 396,                  | 397    | Ludmannedorf              | 39, <mark>276</mark> |
| Liebenthal                      | 420    | Ludwig der Deutsche       | 10                   |
| Liebetoberg                     | 201    | Ludwig der Fromme         | 9                    |
| Lina                            | 407    | Ludwig, ber Raifer        | 33, 34               |
| Lindach                         | 387    | Ludwig, das Kind          | 10, 11               |
| Linde, vielleicht bie größte im | - 1    | Ludwig, Pfalzgraf         | 345                  |
| Lande ob der Enns               | 426    | Ludwig von Bayern         | 22, 32               |
| Linden 371, 423,                | 426    | Luftenberg 29, 49, 61, 4  | 10, 412              |
| Lindenberg                      | 206    |                           | 48, 449              |
| Lindham 206,                    |        | Luglanal                  | 351                  |
| Linienamter 174,                | 175    | Lugftatten                | 587                  |

### Orts =, Namen = und Sachregister. XXIII

| Lunneviller Friede 70, 71       | Mareut . 422                     |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Luitpold 10                     | Maria Anger 290                  |
| Lungiß                          | Maria Brundel oder Ma=           |
| Lungwiß . 61                    | ria Schut 228, 436               |
| Lustenau 239                    | Maria Lab 401                    |
| Luftenfelden 48, 245            | Maria Theresta 67, 69            |
| Luther 6, 48                    |                                  |
| Lycaum gu Ling 180, 181         | Mariazell 16                     |
| ion                             | Mark Aurel . 3, 212              |
| M.                              | Marten, banrifche 19, 20         |
| Machland 14, 17, 22, 23,        | Marten, bohmifche 15, 16         |
| 43, 44, 45, 47, 49, 50, 53,     | Marten, öfterreichische 19, 20.  |
| 57, 59, 63, 64, 68, 78,         | Markersreut 393                  |
| 155 bis 158                     | Marterftorf 357, 339             |
| Machland, Otto von, 17, 18,     | Markomannen 3, 4, 5, 43          |
| . 19, 323, 349, 428             | Marsbach und die Marsba-         |
| Maderleiten 315                 | der 13, 25, 29, 40, 44,          |
| Mähren 4, 11, 20, 35, 71        | 45, 49, 50, 51, 52, 57, 59,      |
| Mannerstorf - 199               | 71, 159, 246 bis 253, 409, 448   |
| Märten, die 222, 256, 302       | Marsbach, Janus 298              |
| Martte bes Rreifes 105, 106     | Marsbachzell 246, 247            |
| Magdalena, St. 15, 307,         | Marsbäckerin 298                 |
| 315, 316                        | Marschalchen, die 32, 326,       |
| Magistrate, theils landesfürft- | 254, 370, 382                    |
| liche, theils unterthanige 168  | Marspöckin 37                    |
| Mahreredorf 362                 | Martetschlag 25, 329             |
| Maischgemundt 63                | Martin, St. 14, 15, 17, 51,      |
| Malborough 66                   | 55, 57, 59, 216, 253, 257, 305   |
| Malshing 97                     | Martin, Pralat - 59              |
| Malvinus 12                     | Martin, Probst 62, 429           |
| Mangold, Bischof 119            | Martschlag 265                   |
| Manned 396                      | Marwach 404                      |
| Manzenreut 333                  | Mafd 354, 355                    |
| Marbach 38, 399, 404, 405, 406  | Maffena 74, 77                   |
| Marbod und Marbodunum 3, 5      | Mathias, Erzherzog, Kaiser       |
| March 430, 436                  | und Konig 42, 50, 51, 52, 53, 54 |
| Marchftein 426                  | Matelitorf 387, 434              |
| Marchtrenk 58                   | Maulbertsch, Mahler 336          |
|                                 | Sp h 2                           |

## XXIV Orte:, Namen = und Sachregister.

| Mauthhausen 12, 16, 21, 29,      | Meyerhof 295                   |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 31, 36, 41, 42, 53, 54, 55,      | Michael II. 292                |
| 61, 64, 68, 73, 74, 75, 76,      | Micaelsbeuern 35               |
| 160, 373 bis 379, 401            | Michaelskirche, St. 320        |
| Manerhöfen 436                   | Miesenbach 420                 |
| Mayerhof 267, 449                | Miesenberg 431                 |
| Mayerreuterthal 360              | Miesenwald 421                 |
| Manrhof 250, 394                 | Milhinternhols 225             |
| Manrhofer, Dechant 335           | Militar : Routen, rettifigirte |
| Mayring 194                      | 130 bis 147                    |
| Mayrleiten 212                   | Militarverfaffung 172, 173     |
| Mayrspinnt 331                   | Millechner 369                 |
| Mareldorf 306                    | Millmanger, Mulmanger,         |
| Marimilian I. 29, 31, 43, 45, 46 | oder Mühlmanger 220            |
| Maximilian II. 40                | Mineralien Sammlungen 181      |
| Maximilian, Churfürst 340        | Mineralreich 104, 105          |
| Maximilian, Probst 59            | Minichhof . 234                |
| Medicinalmefen 185 bis 188       | Mistelberg 265, 445, 448       |
| Meggan, die 327, 343, 344,       | Mitterau 260                   |
| 345, 346, 347, 365, 408          | Mitterbach 328                 |
| Mehringdorf 434                  | Mitterberg 30, 35, 322, 443    |
| Meierhof 254                     | Mitterbrunnwald 301            |
| Meilenrechte 29                  | Mitterdorft 345                |
| Meising 295                      | Mitterfirchen 18, 320, 323,    |
| Meisingerod 295                  | 324, 325, 401                  |
| Meisl 285                        | Mittermapr 201                 |
| Meislinger 383                   | Mitterreut 422                 |
| Meisreut 282                     | Mitterriederstorf - 351        |
| Meiffau, von 379, 402, 448, 449  | Mitter : Thomas 353            |
| Meifter des Ordenshaufes gu      | Mittertrefling 387             |
| Pulgarn 414, 415                 | Mönchedorf 17, 19, 393, 397    |
| Meitschenhof 364                 | Monchewald 397                 |
| Mellabrunner 46, 195, 198,       | Möttlas 393, 397               |
| 402, 448                         | Möttlasberg 394                |
| Menninger, von 75                | Mohring 257                    |
| Merz 232                         | Moldau 18                      |
| . Merzing 201                    | Mollmannsreut 265              |
| Mettenstorf 322                  | Molinect 439                   |
| •                                |                                |

### Orte =, Ramen = und Sachregifter. XXV

| Montecucoli 59, 64            | Marn 7, 8, 10, 12, 54, 72,   |
|-------------------------------|------------------------------|
| Moos 199                      | 94, 396, 399, 401, 402       |
| Moosbach 348                  | Raturalienkabinette 181      |
| Mosham 201                    | Ratur : Erzeugniffe des Bo=  |
| Morau 234                     | dens 102 bis 105             |
| Moreau 70                     | Naturrevolutionen der Bor=   |
| Muhel, die große und fleine   | zeit und ihre frappanten.    |
| 69, .93, 295                  | Refultate 92, 93             |
| Mühel, die steinerne 222      | Naumann 313                  |
| Mühelwald 294                 | Nebelberg 264                |
| Mühlberg 214                  | Reidharte, die 197, 256      |
| Mühlsteinbruche 402, 403      | Reidtberg 30                 |
| Mühldorf 205, 206, 208        | Neuaigen 345                 |
| Mühlholz 194, 212, 221        | Reudorf 231, 301, 351, 436   |
| Miladen 51, 99, 205, 206, 209 | Reufelden 51, 267, 269, 270, |
| Müllhaimber 439               | 271, 272                     |
| Mühlviertel, das 44, 49, 55,  | Neuhaus 15, 29, 33, 37, 43,  |
| 57, 59, 60, 62, 63, 64,       | 47, 49, 52, 55, 56, 57, 59,  |
| 66, 68                        | 60, 66, 253 bis 259, 364     |
| Muggenberg 354                | Reuhellmonsod 308            |
| Mugillonen, die 94            | Neuhof 356, 399              |
| Murhaimer 268                 | Neulichtenberg 316           |
| Mursberg 216, 217, 218        | Reumarkt 61, 74, 328, 335,   |
| Musikverein 181               | 387, 420, 430, 434 bis 436   |
| Munchens Eroberung 68         | Neumühl 397                  |
| Mungbach 16, 17, 65, 401,     | Reundling und die Neundlin-  |
| 438, 439 bis 443              | ger 45, 199, 201, 213,       |
| Munzsammlungen 181            | 215, 222, 224, 267           |
| m                             | Neureuten 51                 |
| N.                            | Neufchlag . 221              |
| Nadelbach 357, 393            | Reuferling 214               |
| Rägele, Probst 344            | Reuftadt 28, 360             |
| Nahrung der Kreisbewohner 127 | Reuftift 281, 393, 396       |
| Nahtschlag 283                | Reuwachsenberg 20            |
| Namens=Ableitung des Mühl=    | Nero 3                       |
| Freises 78                    | Netberg . 431                |
| Mapoleon 72, 73, 75, 77       | Ney 77                       |
| Marifter, die 94              | Niederbapern 34              |
|                               |                              |

#### XXVI Orte :, Ramen : und Gachregifter.

| Nieberbanring 386              | Rotter , Paftor 384        |
|--------------------------------|----------------------------|
| Diederbubenberg 252            | Rugbaum 360                |
| Niebereich 362                 |                            |
| Dieberfienis 367               | Đ.                         |
| Riedergeisbach 367             | Obenberg 399, 404, 406     |
| Dieberhofftatten 446           | Oberafiefl 225             |
| Niederkalmberg 371             | Oberaigen 308              |
| Riederfappel 50, 247, 252, 265 | Oberamesbach 371           |
| Rieberframmel 265              | Oberarging 355             |
| Riederfulm 386, 387            | Oberafchenberg 281         |
| Riederlabing 402               | Oberbairing 386            |
| Riedernburg, bas Rlofter 13,   | Oberbrunnmald 301          |
| 34, 35, 200, 208, 210,         | Oberbubenberg 252          |
| 248, 272                       | Oberbuchenau 263           |
| Niebermaner 403                | Oberdorff 345              |
| Rieberndorf 448                | Dberbreped 308             |
| Riebernhart 252                | Dbereben 225, 356          |
| Dieberottensbeim 259, 260      | Dbereich 362               |
| Rieberfdreinerob 351           | Dbereifendorf 351          |
| Riederthal 61, 391             | Dberfeichtenbach 267       |
| Rieberrana 247                 |                            |
| Riederreichenthal 420          | Oberfienis 367             |
| Niederreutern 387              | Dbergang 308               |
| Diedermaldfirden ober Balb:    | Dbergableiten 201, 219     |
| firchen 50, 51, 57, 59, 60,    | Obergaffolding 322         |
| 267, 275, 276                  | Obergeisbach 367           |
| Miedermefen 36                 | Dbergeisberg 439           |
| Miedermintel 386               | Dber Ct. Georgen 426       |
| Miedergirling 404, 406         | Obergrunau 219             |
| Mitola, Ct. 14, 342, 348       | Oberhart 206               |
| Ditolaus II., 26t 292          | Dberheimer 31, 42, 43, 44, |
| Niglmüller 311                 | 196, 249, 252              |
| Röchling 19, 161               | Oberherrnbach 371          |
| Rôgibach 201                   | Dberhirfcgraben 419, 420   |
| Rordwald 10, 13, 19, 79,       | Dberhofftatten 448         |
| 80, 434                        | Obertalmberg 345           |
| Norikum 4                      | Oberkappel 281             |
| Rothhelfer . 284               | Dberfulm 387               |
|                                |                            |

### Orte ., Ramen - und Gachregifter. XXVII

| Db erlaimbach                  |                | Ober : Thomas 353                        |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| Dberlandshag                   | 206, 209       | Obertraberg , 301                        |
| Oberlebing -                   | 446            | Obervormarkt 402                         |
| Dberlembach                    | 250            |                                          |
| <b>Obermarreut</b>             | 436            | Oberwaldschlag 301                       |
| Dbermanerhof                   | 210            | Dbermallfee 36, 205, 206, 210            |
| Obermage, Bildhauer            | 424            | Dbermeiffenbach 63, 305                  |
| Obermich !                     | 254, 255       | Oberweitersdorf 387                      |
| Dbermuhl-                      | 397            | Oberweitrag 386                          |
| Dbernberg                      | 40, 194        | Obermefen 36                             |
| Dbernberger                    | 372            | Oberwindhag 331                          |
| Oberndorf 206, 382, 386        | , 387, 448     | Dbermintel 61, 386                       |
| Dbernhart                      | 35, <b>257</b> | Dbergeiß 434                             |
| Dbernhof                       | 285            | Obergirfing 404                          |
| Oberneudorf                    | 219            | Dbftfultur 112                           |
| Dberneutirden 99, 200,         | 300, 301       | Ddoacer 5                                |
| Dbernschlag                    | 331            | Dedfernichlag 265                        |
| Dberngell                      | 40             | Dechslau 254                             |
| Dberofterreich 19, 20, 35, 43, |                | Ded und die Dedter 39, 40,               |
| 6                              | 8, 69, 82      | 49, 66, 196, 202, 220, 222,              |
| Oberpaßberg                    | 331            | 225, 233, 246, 266, 274,                 |
| Dberpeilstein                  | 265            | 282, 379, <u>386</u> , 402, <u>408</u> , |
| Dberrauhenod                   | 328            | 417, 448, 449                            |
| Dberreichenbach                | 387            | Debenfirchen 283, 200, 204               |
| Dberrid!                       | 225            | Dehner 274, 518                          |
| Oberreut                       | 295            | Depping 24, 204, 219, 220                |
| Dberreutern                    | 456            | Defterreich mird ein Bergogth. 19        |
| Dberrudereberg                 | 308            | Dethi 297                                |
| Oberfdreinerod                 | 351            | Dettinger 10                             |
| Dberfchwant                    | 422            | Dezerreut 201                            |
| Dberfebern .                   | 399            | Ohnerstorf 295                           |
| Dberfonnberg                   | 308            | Ollerndorf 193, 194                      |
| Dberfpielleiten                | 194            | Oppenauer 344                            |
| Dberftern                      | 226            | Ordens : Rommende, beutiche,             |
| Dberftiftung                   | 226            | in Ling 125                              |
| Dberftraß                      | 212            | Orte und Plate, ben melden               |
| Dberthal .                     | 61, 391        | die Donau mit Borficht bes               |
| Dberthiergrub                  | 264            | fahren merden muß 95, 96                 |

### XXVIII Orts =, Namen = und Sachregifter.

| ,                           |      |                                   |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|
| Ortenburg -                 | 210  | Parthof 316                       |
| Ortschlag                   | 226  | Paumbgariner 405                  |
| Ofterhofen                  | 291  | Paumgarten, von 402               |
| Ofterwaffer 96,             | 281  | Passau 8, 10, 12, 13, 14,         |
| Oswald, St. 15, 16, 55, 99, |      | 15, 22, 24, 27, 28, 34, 36,       |
| 231, 234, 430, 436,         | 437  | 37, 38, 42, 44, 45, 48, 59,       |
| Ofberger 318, 319,          | 436  | 66, 67, 69, 390                   |
| Ottenfchlag 25, 380, 381,   | 426  | Passauer Bischöfe u. Fürsten      |
| Ottensheim 18, 21, 42, 49,  |      | 116 bis 124                       |
| 55, 56, 70, 73, 74, 76, 159 |      | Passauer Bolt 51 bis 54           |
| - 259 bis                   | 264  | Passern 291                       |
| Ott - Hanmer                | 260  | Patronatsrechte, vom, Begriff 169 |
| Ottislav                    | 202  | Papenhof 372                      |
| Otto I.                     | 11   | Peherstorf 201, 275, 448          |
| Otto, Bischof 26, 27,       | 120  | Peilstein und die Peilsteiner     |
| Ottokar, Bischof            | 117  | 17, 31, 50, 52, 55, 57, 73,       |
| Ottofare, die 15, 27,       | 28   | 249, 264 bis 266                  |
| Otto von Machland 17, 18,   |      | Peinthurm 351                     |
| 19, 323, 349,               | 428  | Peisser 209                       |
| Orford .                    | 37   | Pelmberg 307, 308                 |
| gn.                         |      | Penning 224                       |
| Ф.                          |      | Pengendorf 362                    |
| Paben                       | 433  | Penzinger 261                     |
| Pabneufirchen 17, 44, 150,  | 342, | Perberstorf 387                   |
| 351, 352,                   | 414  | Perdetschlag 25                   |
| Pach, von                   | 408  | Perg und die Perger 17, 27,       |
| Palfy, Graf von             | 67   | 29, 54, 64, 73, 76, 201,          |
| Paltram, von                | 405  | 202, 204, 328, 372, 373,          |
| Panhalm, die 39, 361, 405,  |      | 399, 400 bis 404                  |
| 412,                        | 414  | Pergerau 101, 102                 |
| Pannholz                    | 342  | Perhart 11                        |
| Parkfried                   | 386  | Pertheim und die Pertheimer       |
| Parochsod 393,              | 594  | 32, 47, 206, 207, 225,            |
| Partenreut                  | 267  | 256, 413                          |
| Partenreuter, Probst        | 326  | Pering 276                        |
| Partenftein 13, 34, 45, 51, |      | Pergkirchen 401                   |
| 249,                        | 254  | Perlen, die, ein Gedicht 408      |
| Partenfteiner = Rechen      | 259  | Perlenbache 98                    |

| Perlebreut 219                    | Piber, die, und Piberftein 21,     |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Pernau 430                        | 49, 221, 222, 223, 300             |
| Pernauer 450                      | Piberbach 393                      |
| Pernerftorf 194, 199              | Piberfclag 25, 221, 331, 436       |
| Perndorfer 269                    | Picin 11                           |
| Pernod 394                        | Pierbach 442, 445, 446, 447        |
| Perfonalfteuer 173                | Pilgeredorf 433                    |
| Perwolfing 201                    | Pilgram, die 439, 451              |
| Pefendorfer 313                   | Pilgrin, Bifcof 12, 118            |
| Peftfalle 325                     | Pineseder 341                      |
| Pegler, bon 254, 271, 272         | Pittereberg 201                    |
| Peter, Gt. 15, 50, 51, 52,        | Piping 322                         |
| 55, 236, 238, 246, 267,           | Plaichinger 408                    |
| 277, 279, 333, 341, 435           | Plantenftein, von 421              |
| Peter, Bifchof 28                 | Plann 62, 63                       |
| Peter von Bratislau, Bifchof 120  | Pledenftein 81, 83, 293            |
| Petereberg 221, 224, 225, 302     | Plefching 413                      |
| Petrefatte 218                    | P1841 428                          |
| Peuerbach 60                      | Ploding 257                        |
| Pfandung 29                       | Plumau 269                         |
| Pfaffenberg 295                   | Podfteiner 205                     |
| Pfaffendorf 434                   | Př16ach 15, 35, 206, 210, 257      |
| Pfaffetichlag 49, 294             | Pofting 216, 219                   |
| Pfarreintheilung unter ben        | Poftlingberg 74, 90, 307, 316      |
| paffauifchen Bifcofen und         | Pohlmannstorf 194                  |
| unter Jofeph II. 147, 148         | Point 254                          |
| Pfarrfirden 50, 55, 193,          | Pollheimer, die 41, 45, 210,       |
| 194, 197, 198, 247                | 250, 251, 282, 326, 336,           |
| Pfenningbergshobe 90              | 362, 421, 443                      |
| Pfiffer, 21bt 321                 | Pollinger 405                      |
| Pflanzenreich 102                 | Politifche Gintheilung 150 - 163   |
| Pflafter 74, 316                  | Pollmann 240                       |
| Pfleger des Ordenshaufes ju       | Poneden 407                        |
| Pulgarn 414, 415                  | Popo, Bischof 119                  |
| Pfülb von Chrenheim 361           | Poppen 295                         |
| Phlegfreus, bas, ein Dentmahl 327 | Population 105                     |
| Physitalifche Rabinette 181       | Poft : und Bothenmefen 188 bis 192 |
| Piariften 333, 336                | Poftel 334                         |
| ir Thi. 2te Abthi. (Dubitreis).   | 31                                 |

| Potenreut 26                     | Preugens Giferfucht auf De-     |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Pottendorf und die Pottendor=    | fterreichs Macht 67             |
| fer 28, 391                      | Pregburger Friede 73            |
| Pos 383                          | Priefter : Seminar gu Ling 181  |
| Porruder 268                     | Prietsberg 439                  |
| Pramonftratenfer 290             | Prioren des Ordenshaufes gu     |
| Prag 69                          | Pulgarn 414, 415                |
| Prager, die 45, 321, 326,        | Profeledorf 386, 387            |
| 338, 379, 439, 440, 442,         | Proffleiten 221                 |
| 443, 444, 450                    | Promenod 355                    |
| Pragstein 53, 68, 374, 379, 380  | Profpette vom Mühlfreife 86, 87 |
| Pragthal 443                     | Protestantismus, des, Abstel=   |
| Praittenbrucker 392              | lung 55                         |
| Prambach, von 31                 | Provinzialismen 107             |
| Pranded 30, 49, 359, 360,        | Pruefchenten , die 33, 45,      |
| 445, 452                         | 208, 282, 345, 352              |
| Prandiner , die , und der        | Przodebor 46                    |
| Prandthof 32, 362                | Puechberg 223                   |
| Prandftatt 216                   | Duechheim, Fregherr von 429     |
| Prant 30                         | Pühringer 260, 263              |
| Praun, Johann 50                 | Pührnftein 13, 38, 47, 49,      |
| Prastrumm 399                    | 50, 58, 71, 159, 250, 266,      |
| Prechtleinschlag 420             | bis 280                         |
| Prediger, protestantischer, 216= | Pühröd 282                      |
| schaffung 51                     | Pürach 410                      |
| Predigerberg 355                 | Purching 211                    |
| Pregarten 28, 39, 53, 54,        | Pürftling 354, 356              |
| 55, 328, 360, 364 bis 368        | Prudenthaler 209                |
| Pregartendorf 360, 364           | Prunner 281                     |
| Preining 306                     | Pulgarn 32, 41, 61, 70, 160,    |
| Preller, Sauptmann 57, 58        | 410, 413, 414 bis 417           |
| Prembfer, die 207, 208, 211,     | Pullingen 23                    |
| 367, 368                         | Pumb und die Pumbhutte 396      |
| Preuhafen, die 352, 395, 414     | Puntenhof 433                   |
| Preuner, Dberft 56, 57, 347      | Pungenberg 387                  |
| Preust 23, 24                    | Punzing 303                     |
| Preuffing 386                    | Pupping 385                     |
| Preußen 69                       | Purghart, Mahler 424            |
|                                  |                                 |

### Orte :, Mamen : und Gachregifter.

| Purmorth          | 216               | Rauhenob .             | 326          |
|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Puttingen         | 22                | Ravenna                | 3, 5         |
| Pusleineborf 26,  | 99, 193, 199, 200 | Rebulod                | 355          |
|                   | 4                 | Rech, die Berren von   | 412          |
| . 0               |                   | Rechberg 22, 301, 43   | 8, 442, 443  |
| 744               |                   | Rechberger, 3. 3.      | 124          |
| Quaben, bie       | 4                 | Reformation            | 6, 49        |
|                   |                   | Regensburger Bisthu    | m 10         |
| 98.               |                   | Reginbert, Bifchof     | 17, 18, 119  |
| 76                | •                 | Reginmar, Bifchof 1    | 6, 117, 119  |
| Rab, Soullehrer   | 384               | Reichberg              | 355          |
| Rabenberg         | 357               | Reichenau 19, 32, 4    | 9, 160,      |
| Rabenhaupt        | 263, 276, 304     | -                      | 380 bis 382  |
| Rabeder           | 27                | Reichenau, Pfarrer     | 437          |
| Rading            | 226               | Reichenftein und bie ! | Reichen=     |
| Radingborf        | 387               | fteiner 27, 37, 4      | 9, 359,      |
| Radowitfc         | 341               | 364 bis 36             | 7, 368, 417  |
| Ragoczy           | 64                | Reichenthal 40, 63, 41 | 19, 420, 421 |
| Raiben            | 250               | Reiben                 | 231          |
| Raimund, Ferding  | ind, Bifchof 122  | Reifendorf oder Reife  | reborf 374   |
| Rainer, Grabergog | und Biges         | Reifmaß                | 81           |
| Kônig             | 275, 293          | Reitersborf            | 433          |
| Ramberg           | 380               | Reinbach 3             | 59, 326, 331 |
| Rame, Dberft      | 52, 53, 54        | Reindeleob             | 299          |
| Ramerftoef        | 301, 386          | Reifa                  | 404          |
| Ramesberg         | 256               | Reifacher              | 230          |
| Rametfolag        | 2.5               | Reifinger              | 220, 221     |
| Rampertbreut      | 265               | Reit "                 | 246, 257     |
| Ranaridl und die  |                   | Reiter, Pfarrherr      | 112          |
| 13, 25, 27, 36,   | 43, 45, 49,       | Religion               | 115, 116     |
| 52, 59, 62, 69,   | 71, 96, 159,      | Religioneunruhen im    | oberen       |
|                   | 280 bis 283       | Mühlviertel            | 49, 50, 51   |
| Ranerbauer, Pfa   | rrer 357          | Rembrand               | 287          |
| Rapos             | 383               | Repreffalien           | 29           |
| Raschau           | 265               | Reut                   | 201, 355     |
| Raspen            | 253               | Reutberg               | 372          |
| Rapesberg         | 194               | Reutern 3              | 87, 389, 396 |
| Rauchenfels       | 363               | Reutling               | 367          |
|                   |                   | 2                      | i 2          |

XXXI

### XXXII Orte :, Ramen : und Sachregifter.

| Rhatien 5                                                   | Roifenberg " 320             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rhuderbauer, Mabler 199,                                    | Rorer m in 345               |
| 200, 204, 247, 250, 274,                                    | Rofenau 436                  |
| 287, 288, 296                                               | Rofenauer, Ingenieur 98      |
| Ricard, Bifcof 118                                          | Rofenberg, Frenherr von 439  |
| Richter, Orgelbauer 368                                     | Rofenberger, Die 26, 27, 33, |
| Ribl 307, 308                                               | 232, 280, 291, 292           |
| Ried 8, 12, 16, 30, 376, 392,                               | Rofenhof 356                 |
| 399, 404, <u>406</u>                                        | Rofenleiten 206, 207         |
| Riebed 26, 36, 49, 62, 160,                                 | Rofenthal, von 41            |
| 307, 385 bis 393                                            | Rofberg 226                  |
| Riedelberg 356                                              | Roth                         |
| Rieberftorf 342, 351, 353                                   | Rothbach 12 97               |
| Riedler 33                                                  | Rothenbachel 356             |
| Riedmart, Die alte 16, 23,                                  | Rottauer , 297               |
| 55, 158                                                     | Rottel, die große und fleine |
| Riegel 449, 450                                             | 7, 13, 15, 93                |
| Riemetfclag 326, 331                                        | Rottenberg 207               |
| Riendlermaffer 99                                           | Rottened 37, 205, 212, 213   |
| Riegerftorf 257                                             | Rottenfala 20                |
| Rimontirungs . Station 173                                  | Rotthaler 260                |
| Ringendorf 387                                              | Rubens 215                   |
| Rifenfels 391, 405                                          | Rudersdorf 434               |
| Riffmanneberger 337                                         | Rudiger von Rabed, Bifchof   |
| Rigen oder Rigius 298                                       | 21, 24, 120                  |
| Rigenob 357, 350                                            |                              |
| Rodel 216                                                   | Rudmannstorf 201             |
| Rödern, die 59, 64, 202, 204, 252                           | Rudolph von Sabsburg 28, 54  |
| Rohrlbrunnen ju Ling 99                                     | Rudolph II 51                |
| Romer 3                                                     | Rudolph IV. 36               |
| Romerftorf 250                                              | Rudolphing 283               |
| Rofer, 3. B., Oberpfleger 447                               | Ruefling 236, 246            |
| Rohr 36                                                     | Ruehftorfer 253              |
| Rohrbach und die Rohrba-                                    | Ruemerftorf 201              |
| der oder Rorbader 24,                                       | Rueg, Dechant 435            |
| 26, 39, 49, 50, 55, 58, 62,                                 | Rueberftorf 295              |
| 64, 201 bis 205, 291, 308,                                  | Rugier 4, 5                  |
| 327, <u>352</u> , 380, <u>405</u> , <u>406</u> , <u>415</u> | Ruggendorf, von 413          |
|                                                             |                              |

### HIXXX

# Ortes, Ramen sund Sachregister.

| Rubftatten                               | Sarmingfluß und Bach 18, 94       |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rumel, Orgelbauer 265                    | Sarmingftein ben Gab nich         |
| Rumerftorf 252                           | Sattel 348                        |
| Rupert, Bifchof                          | Sattelgan ? 427                   |
| Ruprechtshofen                           | Sattler 276                       |
| Ruffen, der, Hulfe 71                    | Sattling                          |
| Ruttenftein 30, 49, 161,:393             | Sauerberg 207                     |
| bis 398, 447                             | Saumstraß . 318                   |
| 1.1 Januari and Salah                    | Sauod 265                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | Saren 7, 8, 18, 372, 373          |
| Sachfen : Roburg : Saalfeld,             | Sarendorf Ales 2 372              |
| Perzog 342, 345, 360, 393                | Sarened 439, 442                  |
| Cabnich oder Sarmingftein                | Sarenthal 3 more 1 373            |
| 12, 14, 17, 41, 47, 63,                  | Schabenföckl 383                  |
| 11.21 <b>348</b> , 349                   | Schachner, Christoph, Bifchof 121 |
| Gaghammer , 357                          | Schäftberg :: 20                  |
| Gatularifation ber geiftlichen           | Schärfenperger, die 42, 258,      |
| Fürstenthumer 71                         | 298, 326, 336, 362, 408, ·        |
| Caugthiere . 102                         | 409, 413, 414                     |
| Sagberg 264                              | Schaffetschlag                    |
| Salburger, die 139, 195,                 | Schall 434                        |
| 196, 198, 247, 321, 345,                 | Schallenberg und die Schal-       |
| 347, 362, 394, 395, 396,                 | Tenberger 13, 20, 31, 34,         |
| 450, 452                                 | 216, 223, 225, 256, 257,          |
| Salchenod 394                            | 259, 276, 277, 300, 301,          |
| Saldinger . 208                          | 363, 412, 416                     |
| Salnau 294                               | Schauer 362                       |
| Salzburg 70                              | Schallersdorf                     |
| Salzverschleiß = und Beförde=            | Schallhof: 360                    |
| rungsamter 176                           | Schallthiere 104                  |
| Sallaberg 219                            | Schanz 396                        |
| Salleredorf 434                          | Scharfenfeld 323                  |
| Cand 407                                 | Scharling 245                     |
| Sandel 53, 73, 354, 356, 357             | Scharten . 194                    |
| Saomer 296                               | Schattau 397                      |
| Carleinsbach 26, 39, 50, 52,             | Schauerleiten 318                 |
| 55, 58, <b>6</b> 2, 148, 149, <u>295</u> | Schauerschlag 318                 |
| bis 298                                  | Schaukelin 388                    |

## XXXIV Orto, namen . und Sachregifter.

| Schaumburger, die 29, 36,        | Schmid, Prälat 287             |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 37, 210, 248, 249, 258, 300      | Schmiedgaffen 387              |
| Scheibelsberg 291                | Schmiedsberg 362               |
| Cheibler, Frenherr von 72, 76    | Schmidleuthner 448             |
| Scheidl 337                      | Schmidt, Mahler 207, 274,      |
| Scheintodten, der, Rettung 187   | 293, 302, 376                  |
| Schellenberger = Salz 46         | Schmidtauer, Die 209, 210,     |
| Chenkenfelden 40, 328, 380       | 213, 214, 216, 254             |
| bis 384, 435                     | Schmidtpauer . 172             |
| Schenking 349                    | Schmierreut , 448              |
| Scherer, Sauptmann 57            | Schnabling 360                 |
| Schergendorf 61, 410             | Schneckenreuther, Die 302, 352 |
| Schenzloch, Martin, Abt 405      | Schneckenreutsberg . 371       |
| Schiedbach 97                    | Schnedenreuterethal 372        |
| Schiefeck 318                    | Schöfgattern 265               |
| Chieffenberger, die 35, 363, 368 | Shôlling 295                   |
| Chiffer, die 63, 222, 233, 336   | Schönau 226, 399, 445, 448     |
| Schiffermuller 311               | Schonberg und die Schonber-    |
| Shild 382                        | ger 27, 39, 201, 279, 356      |
| Schindelau 283                   | Shonbichl 27                   |
| Schindelberg 301                 | Schönbock 260                  |
| Schinersdorf 434                 | Schoneben 396, 397             |
| Schinken 295                     | Choned 221, 305                |
| Schirmer 413                     | Schönfichten 342               |
| Schlabach                        | Schöpfenhof 360                |
| Schlägel 13, 21, 24, 32, 39,     | Schörsching 267                |
| 48, 49, 52, 55, 57, 62, 63,      | Сфо[3 265                      |
| 66, 69, 159, 204, 232, 234,      | Schottenberger 364             |
| 283, bis 294                     | Schragl ~ 532                  |
| Schlag 194, 224, 328, 394        | Schrannen 135, 136             |
| Schlagberg -260                  | Schrattendoppel 194            |
| Schlagi 25                       | Schredelberg 448               |
| Schlammeredorf 387               | Schreinerod 397                |
| Schlanz 356                      | Schrenkh 335                   |
| Schlit, General 66               | Schriftsteller des Rreifes 183 |
| Schlofberg 427                   | Schröd 265                     |
| Schluchsen, die 254, 255         | Schuttenhofen 62               |
| Shlugen 66                       | Schütter 352, 440, 444         |

| ## Reises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rreifes 178 bis 180 Schuls 382 Schwackereit 234 Schwaighof 355 Schwant 27, 419, 422 Schwant oder Schweif 295 Schwantendorf 434 Schwarzenbach 420, 421 Schwarzenbach 420, 421 Schwarzenberg 283, 293, 294 Schwarzenforf 386 Schwarzenforf 386 Schwarzenforf 216, 219   | Sengl 264 Sepringer 335 Siard, Abt 66, 292 Sidersdorf 224 Sidonius, Bischof 117 Siechenhaus, das, in Münzebach 441 Siegelstorf 433 Sigismund, Abt 292 Sigismundin 318 Silberberg 393 Silbertschlag 25, 226 Sillenberg, Mahler 435 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Echuls 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schulb 382 Schwardereit 234 Schwardereit 234 Schwardereit 235 Schwart 27, 419, 422 Schwart oder Schweif 295 Schwartendorf 434 Schwarzenbach 420, 421 Schwarzenberg 283, 293, 294 Schwarzenftorf 386 Schwarzenftorf 386 Schwarzenftorf 216, 219 Schwarzeitel 78        | Septinger 335 Siard, Abt 66, 292 Sichersdorf 224 Sidonius, Bischof 117 Siechenhaus, das, in Münz bach 441 Siegelstorf 433 Sigismund, Abt 292 Sigismundin 318 Silberberg 393 Silbertschlag 25, 226 Sillenberg, Mahler 435          |
| Echwadereit  Schwaighof  Schwant  27, 419, 422  Schwant oder Schweif  Schwarzenbach  Schwarzenba | Schwardereit 234 Schwaighof 355 Schwant 27, 419, 422 Schwant oder Schweif 295 Schwantendorf 434 Schwarz 369 Schwarzenbach 420, 421 Schwarzenftorf 386 Schwarzenftorf 386 Schwarzenftorf 386 Schwarzenftorf 386                                                        | Siard, Abt 66, 292 Sichersdorf 224 Sidonius, Bischof 117 Siechenhaus, das, in Münz bach 441 Siegesstorf 433 Sigismund, Abt 292 Sigismundin 318 Silberberg 393 Silbertschlag 25, 226 Sillenberg, Mahler 435                        |
| Schwaighof Schwant Sch | Schwaighof   355     Schwanf   27, 419, 422     Schwanf oder Schweif   295     Schwantendorf   434     Schwarzenbach   420, 421     Schwarzenberg   283, 293, 294     Schwarzenforf   386     Schwarzenforf   386     Schwarzenforf   216, 219     Schwarzenfere   78 | Sidersdorf 224 Sidonius, Bischof 117 Siechenhaus, das, in Münzsbach 441 Siegelstorf 433 Sigismund, Abt 292 Sigismund, Abt 318 Silberberg 393 Silbertschlag 25, 226 Sillenberg, Mahler 435                                         |
| Schwant 27, 419, 422 Schwant oder Schweif 295 Schwantendorf 434 Schwarz 369 Schwarzenberg 283, 293, 294 Schwarzenberg 283, 293, 294 Schwarzenberg 283, 293, 294 Schwarzenberg 216, 219 Schweden, die 62, 63, 64 Schweden, die 62, 63, 64 Schwedenschafter 235 Schweinbachmüller 325 Schweinbachmüller 325 Schweifberg 29, 36, 39, 73, 161, 398 bis 409 Schweifbern des Ordenshauses 310 Schweiftern des Ordenshauses 311 Schwen, die Schweifes 312 Schweifter 221, 222, 223 Sceedacher, Pfarrer 377 Seen 100 Schweischafter 68 Scibersforf 254 Scibersforf 254 Scibersforf 254 Scibersforf 254 Scibersforf 254 Scibersforf 254 Scibersforf 255 Schwertberg 29, 36, 39, 73, 101, 398 bis 409 Schweiftern des Ordenshauses 318 Schweiftern des Ordenshauses 318 Scimon, Arzif, und Pfarrer 216 Scimon, Christian 64, 240 Scigismundin 318 Scissender, Arzif 292 Scissender, Die 40, 207 Scimon, Arzif, und Pfarrer 216 Scimon, Arzif, und Pfarrer 216 Scimon, Arzif, und Pfarrer 216 Scimon, Christian 64, 240 Scigismundin 318 Scimon, Arzif, und Pfarrer 216 Scimon, Christian 64, 240 Scigismundin 318 Scissender 215 Scimon, Arzif, und Pfarrer 216 Scimon, Arzif, und Pfarrer 216 Scimon, Christian 64, 240 Scimon, Arzif, und Pfarrer 216 Scimon, Arzif und  | Schwant   27, 419, 422   Chwant oder   Chweif   295                                                                                                                                                                                                                   | Sidonius, Bischof 117 Siechenhaus, das, in Münzebach 441 Siegesstorf 433 Sigismund, Abt 292 Sigismundin 318 Silberberg 393 Silbertschlag 25, 226 Sillenberg, Mahler 435                                                           |
| Schwant oder Schweif Schwantendorf Schwantendorf Schwantendorf Schwantendorf Schwanzenbach Schwarzenbach Schwarzenbach Schwarzenbach Schwarzenberg Schweben, die Schweben, die Schweben, die Schweben, die Schweben, die Schweben, die Schweinbachmüller Schwarzenberg Schweinbachmüller Schweinbach S | Echwant oder Schweif 295 Schwantendorf 434 Schwarz 369 Schwarzenbach 420, 421 Schwarzenberg 283, 293, 294 Schwarzenforf 386 Schwarzenforf 216, 219 Schwarzenfetel 78                                                                                                  | Siechenhaus, das, in Münzsbach 441 Siegelstorf 433 Sigismund, Abt 292 Sigismundin 318 Silberberg 393 Silbertschlag 25, 226 Sillenberg, Mahler 435                                                                                 |
| Echwartenborf  Schwarzenbach  Schwarzenbach  Schwarzenberg  Schweden, die  Schweden, die  Schweden, die  Schweden, die  Schweinbachmüller  Schweinbachmüller  Schwarzenberg  Schweinbachmüller  Schweinbach (250, 240  Scillenberg, Mahfler  Schweinbach (250, 240  Schweinbach, Weifelang  Schweinbach, Mehrer  Schweinberg, Mahfler  Schweinberg, Wahfler  Schweinbachmüller  Schweinbach, Mehrer  Schweinbach  Schweinberg, Wahfler  Schweinbach, Mehrer  Schweinberg, Wahfler  Schwein | Schwartenborf       434         Schwarz       369         Schwarzenbach       420, 421         Schwarzenberg       283, 293, 294         Schwarzenftorf       386         Schwarzgrub       216, 219         Schwarzwiertel       78                                  | bach 441 Siegelstorf 433 Sigismund, Abt 292 Sigismundin 318 Silberberg 393 Silbertschlag 25, 226 Sillenberg, Mahler 435                                                                                                           |
| Schwarz 360 Siegelstorf 433 Siegeschart 292 Siegeschart 293 Siegeschart 294 Si | Schwarz     369       Schwarzenbach     420, 421       Schwarzenberg     283, 293, 294       Schwarzenftorf     386       Schwarzgrub     216, 219       Schwarzwiertel     78                                                                                        | Siegelstorf 433 Sigismund, Abt 292 Sigismundin 318 Silberberg 393 Silbertschlag 25, 226 Sillenberg, Mahler 435                                                                                                                    |
| Schwarzenbach   420, 421   Sigismund, Abt   292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schwarzenbach 420, 421 Schwarzenberg 283, 293, 294 Schwarzenftorf 386 Schwarzgrub 216, 219 Schwarzviertel 78                                                                                                                                                          | Sigismund, Abt 292 Sigismundin 318 Silberberg 393 Silbertschlag 25, 226 Sillenberg, Mahler 435                                                                                                                                    |
| Schwarzenberg         283, 293, 294         Sigismundin         318           Schwarzenftorf         386         Silberberg         393           Schwarzenftorf         78         Silberberg         393           Schweden, die         62, 63, 64         Silbertschaft         435           Schweden, die         62, 63, 64         Sillenberg, Mahler         435           Schwedenschaften in des Schweins pöder         26, 39, 347, 361, 367, 387, 389, 402, 428, 437, 439         Simon, Arzi, und Pfarrer         216           Schweinbachmüller         325         Sinzendorser, die 40, 207, 211, 367, 368         Sinzendorser, die 40, 207, 211, 367, 368           Schweiftern des Ordenshauses zu Pulgarn         414, 415         Siavata         327           Schweifian, Bischof         65, 122         Siavata         327           Schweißing         201         Seedastian, Bischof         65, 122           Seedsling         201         Sobieslau         20           Seeauer, die 221, 222, 223         Sonnberg         307, 331           Seen         100         Sommerau         27, 326, 331           Segür         68         Spannseld         Spatendorf         387           Seibersschafter         254         Spatendorf         Spatendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schwarzenftorf 283, 293, 294 Schwarzenftorf 386 Schwarzgrub 216, 219 Schwarzviertel 78                                                                                                                                                                                | Sigismundin 318 Silberberg 393 Silbertschlag 25, 226 Sillenberg, Mahler 435                                                                                                                                                       |
| Echwarzenstorf 386  Echwarzenstorf 386  Echwarzenstorf 216, 219  Echwarzenstorel 78  Echweben, die 62, 63, 64  Echwebenschaften 230  Echwebenschaften 230  Echweinbach u. die Schweinspöder 26, 39, 347, 361, 367, 387, 389, 402, 428, 437, 439  Echweinbachmüller 325  Echwertberg 29, 36, 39, 73, 161, 398 bis 409  Echwestern des Ordenshauses 310  Echastian, Bischof 65, 122  Echsling 201  Eceauer, die 221, 222, 223  Ecebacher, Pfarrer 377  Ecen 100  Ecgovest 29  Ecgür 68  Eciberstofdag 25, 226  Eilberberg 393  Eilberberg 393  Eilberstofdag 25, 226  Eil | Schwarzenstorf 386 Schwarzgrub 216, 219 Schwarzviertel 78                                                                                                                                                                                                             | Silberberg 393<br>Silbertschlag 25, 226<br>Sillenberg, Mahler 435                                                                                                                                                                 |
| Schwarzgrub         216, 219         Silbertschlag         25, 226           Schweben, die         62, 63, 64         Sillenberg, Mahler         435           Schwebens, die         62, 63, 64         Sillenberg, Mahler         277           Schwedenschaften des Ordenschauses zu Pulgarn         437, 439         Simon, Arzt, und Pfarrer         216           Schweinbachmüller         325         Sinzendorser, die 40, 207         Sinzendorser, die 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schwarzgrub 216, 219<br>Schwarzviertel 78                                                                                                                                                                                                                             | Silbertschlag 25, 226 Sillenberg, Mahler 435                                                                                                                                                                                      |
| Echwatzviertel 78 Cchweben, die 62, 63, 64 Cchwebenschafte 230 Cchweinbach u. die Schweinspöder 26, 39, 347, 361, 367, 387, 389, 402, 428, 437, 439 Cchweinbachmüller 325 Cchweinbachmüller 325 Cchweitberg 29, 36, 39, 73, 161, 398 bis 409 Cchwestern des Ordenschauses zu Pulgarn 414, 415 Cchren, die 4 Cebastian, Bischof 65, 122 Cchweithing 201 Ceeauer, die 221, 222, 223 Ceebacher, Pfarrer 377 Ceen 100 Cegovest 2 Commerau 27, 326, 331 Cegür 68 Ceiberstorf 254 Ceillenberg, Mahler 435 Cillenberg, Mahler 277 Cimaden 277 Cimalen 277 Cim | Schwarzviertel 78                                                                                                                                                                                                                                                     | Sillenberg, Mahler 435                                                                                                                                                                                                            |
| Schweben, die         62, 63, 64           Schwebenschafte         230           Schweinbach u. die Schweinspöder         265           pöder         26, 39, 347, 361, 367, 387, 389, 402, 428, 437, 439           Schweinbachmüller         325           Schweinbachmüller         325           Schweiftern des Ordenshauses zu Pulgarn         414, 415           Schren, die         4           Sedastian, Bischof         65, 122           Seedsling         201           Seeauer, die         221, 222, 223           Seebacher, Pfarrer         377           Seen         100           Segür         68           Seiberstorf         254           Seibelschlag         221           254         Seibelschlag           Seibersforf         254           Seibelschlag         254           Seibelschlag         254           Seibersforf         254           Seibersforf         254           Seibelschlag         254           Seibersforf         254           Seibersflorg         254           Seibersflorg         254           Seiberschlag         254           Seiberschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | @im. s.                                                                                                                                                                                                                           |
| Schwedenschange   230   Simling   387   387   389   402   428   437   439   Simlendorfer   265   240   Singendorfer   266   240   Singendorfer   266   240   Singendorfer   267   268   269   268   269   268   269   268   269   268   269   268   269   268   269   268   269   268   269   268   269   268   269   268   269   268   269   268   269   268   269   268   269   268   269   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268   268      | Commanday his to to to                                                                                                                                                                                                                                                | Cimacen orr                                                                                                                                                                                                                       |
| Simon, Arzt, und Pfarrer   216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~ · ·                                                                                                                                                                                                                             |
| pöder 26, 39, 347, 361, 367, 387, 389, 402, 428, 437, 439  Schweinbachmüller 325  Schwertberg 29, 36, 39, 73, 161, 398 bis 409  Schwestern des Ordenshauses 3u Pulgarn 414, 415  Schren, die 4 Sebastian, Bischof 65, 122  Seedsling 201  Seeauer, die 221, 222, 223  Seebacher, Pfarrer 377  Seen 100  Segür 68  Seiberstorf 254  Seibelschlag 25, 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 367, 387, 389, 402, 428,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~:                                                                                                                                                                                                                                |
| 437, 439   Sinzendorfer, die 40, 207, 211, 367, 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200                                                                                                                                                                                                                               |
| Schweinbachmüller         325         211, 367, 368           Schwerfberg 29, 36, 39, 73, 161, 398 bis 409         Schweftern des Ordenshauses in Pulgarn 414, 415         125 bis 129           Schwestern des Ordenshauses in Pulgarn 414, 415         Elavata 327         Slavata 327           Schren, die 4         Slaven, die 6, 9, 10         Seedaftian, von 23           Seedsling 201         Seedaster, Pfarrer 377         Seen 100         Sonnberger, Künstler 306           Seen 100         Segureft 2         Sommerau 27, 326, 331         Sommerau 27, 326, 331           Segür 68         Sejberstorf         254         Spatendorf         387           Seibelschlag 25, 294         Spatendorf         387           Seibelschlag 25, 294         Spatendorf         387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schwerfberg 29, 36, 39, 73, 161, 398 bis 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. / 10/ 201/                                                                                                                                                                                                                     |
| 161, 398 bis 409  Schwestern des Ordenshauses zu Pusgarn 414, 415 Scyren, die 4 Sebastian, Bischof 65, 122 Sechsling 201 Seeauer, die 221, 222, 223 Seebacher, Pfarrer 377 Seen 100 Segures 68 Seiberstorf 254 Seibelschlag 25, 294 Spatendorf 387 Sepatendorf 388 Sepatendorf |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211, 367, 368                                                                                                                                                                                                                     |
| Schwestern des Ordenshauses zu Pulgarn 414, 415 Ecyren, die 4 Sebastian, Bischof 65, 122 Seedsling 201 Seeauer, die 221, 222, 223 Seebacher, Pfarrer 377 Seen 100 Segür 68 Seiberstorf 254 Seibelschlag 25, 294 Seibelschlag 25, 294 Sepatendorf 387 Sepatendorf 387 Sepatendorf 387 Sepatendorf 387 Sepatendorf 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| \$1 Pulgarn 414, 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125 bis 129                                                                                                                                                                                                                       |
| Scyren, die         4         Saven, die         6, 9, 10           Sebastian, Bischof         65, 122         Seeuns, von         23           Sechsling         201         Sobieslau         20           Seeauer, die         221, 222, 223         Sonnberg         307, 331           Seebacher, Pfarrer         377         Sonmberger, Künstler         306           Seen         100         Sommerau         27, 326, 331           Segür         68         Spannselb         221           Seiberstorf         254         Spatendorf         387           Seibelschlag         25, 294         Spatt, David         57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sebastian, Bischof         65, 122         Seeuns, von         23           Sechsling         201         Sobiessau         20           Seeauer, die         221, 222, 223         Sonnberg         307, 331           Seebacher, Pfarrer         377         Sonnberger, Künstler         306           Seen         100         Sommariva         74           Segür         68         Spannselb         221           Seiberstorf         254         Spatendorf         387           Seibelschlag         25, 294         Spatt, David         57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 046                                                                                                                                                                                                                               |
| Sechsling         201         Sobieslau         20           Seeauer, die         221, 222, 223         Sonnberg         307, 331           Seebacher, Pfarrer         377         Sonnberger, Künstler         306           Seen         100         Sommariva         74           Segür         68         Spannselb         221           Seiberstorf         254         Spatendorf         387           Seibelschlag         25, 294         Spatt, David         57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | -, 3,                                                                                                                                                                                                                             |
| Seeauer, die   221, 222, 223   Sonnberg   307, 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~ ***                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seebacher, Pfarrer 377 Seen 100 Segovest 2 Segür 68 Seiberstorf 254 Seidelschlag 25, 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                                                                                                                                                                                                                                |
| Seen         100         Commariva         74           Segovest         2         Sommerau         27, 326, 331           Segür         68         Spannselb         221           Seibersftorf         254         Spatendorf         387           Seibelschlag         25, 294         Spatt, David         57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001, 001                                                                                                                                                                                                                          |
| Segovest         2         Sommerau         27, 326, 331           Segür         68         Spannfeld         221           Seiberstorf         254         Spatendorf         387           Seibelschlag         25, 294         Spatt, David         57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Segür 68 Spannfeld 221 Seiberstorf 254 Spatendorf 387 Seidelschlag 25, 294 Spatt, David 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                   | (4                                                                                                                                                                                                                                |
| Seiberstorf 254 Spatendorf 387 Seidelschlag 25, 294 Spatt, David 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sommerau 27, 326, 331                                                                                                                                                                                                             |
| Seidelschlag 25, 294 Spatt, David 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spannfeld 221                                                                                                                                                                                                                     |
| 5/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spatt, David 57                                                                                                                                                                                                                   |
| 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seidl 40, 406 Spenholz 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40/ <del>100</del> )                                                                                                                                                                                                                                                  | Spatten 442                                                                                                                                                                                                                       |
| Seiseneck 323 Sperken 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seifened 323                                                                                                                                                                                                                                                          | G                                                                                                                                                                                                                                 |

# XXXVI Orth =, Mamen = und Sachregifter.

|                               | 1           | Stangl, Hauptmann - 1 - 59           |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Sperrbuhcl 326, 3             | 1           |                                      |
| Spielau                       |             |                                      |
| Spielberg 36, 49, 67, 410,    | . 1         | Stapelrecht 29, 339, 378             |
| 412, 4                        |             | Starhemberger, die 21, 30,           |
| Opienenen                     | 31          | 36, 42, 43, 44, 51, 56, 60,          |
| Spieuer                       | 76          | 61, 62, 64, 65, 67, 194,             |
| Spitaler 183 bis              | - 1         | 205, 207, 210, 213, 220,             |
| Sprache 106, 1                |             | 228, 262, 263, 270, 278,             |
| Springenstein und die Sprins  | - 1         | 279, 280, 298, 299, 300,             |
| genfteiner 13, 37, 50,        |             | 304, 307, 308, 509, 310,             |
| 59, 233, 257, 258, 294        | 1           | 313, 314, 315, 316, 317,             |
| bis 200, 355, 358, 359,       | - {         | <del>328</del> , 336, 360, 361, 364, |
| 364, 367,                     | 391         | 365, 367, 380, 382, 387,             |
| @pringentiont                 | 358         | 390, 392, 395, 408, 414,             |
| Staatsbehörden, mittelbare    |             | 437, 446, 449                        |
| politische                    | 164         | Starz 267                            |
| Ctaatebehörden, unmittelbare  |             | Starzhaufen 209                      |
| politische                    | 163         | Starzing 399                         |
| Stadeln                       | 331         | Starling . 267                       |
| Stadler 268,                  |             | Staking 410                          |
| Stavier, Platter              | 447         | Staub 397                            |
| Clapidetincier                | 240         | Stauber 441                          |
| Ctadtrichter von Ling 241,    | 242         | Ciunoguillen                         |
| Städte des Rreifes            | 105         | Claubung                             |
| Stande, der, Beschwerden      | 48          | Ciagon                               |
| Stande, die, werden in Ling   |             | City .                               |
| permanent "                   | 45          | Cicigotovoti                         |
| Ständische Berfassung 170 bis | 172         | Steinbach, die Steinpocker u.        |
| Ständische Steuern            | 173         | der Steinbachof 258, 267,            |
| Stätten .                     | 216         | 275, 276, 386, 387, 430,             |
| Stängl, die 422,              |             | 433, 439                             |
| Staffling                     | <b>39</b> 9 | Steinbruch 277, 280                  |
| Staheleck                     | 223         | Citimotady 440                       |
| Stainer                       | 379         |                                      |
| Stamering                     | 301         | Steindl 249, 322, 324                |
| Stampfed , 14,                | 356         | Steined 201                          |
| Stampfendorf                  | <b>3</b> 55 | Stein und die Steiner 33,            |
| Stangel, Ortschaft            | 294         | 37, 38, 280, 334, 439                |

### Orts .. , Namen : und Sachregifter. XXXVII

| Steining 250                   | Strafen der Bauern : Rebel:        |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Steinkohlenbergwerke 208,      | len 50, 51, 58, 60                 |
| 217, 218                       | Strahof 292                        |
| Steinkreug 356                 | Strandrecht 29                     |
| Steinleiten 282                | Stransberg 448                     |
| Steinpubel 37                  | Straß 277, 318, 399, 448           |
| Steinreut 387                  | Strafenguge 136                    |
| Steinschild 382                | Strafenzwang 28, 229               |
| Steinstraß 194                 | Stratberg 265                      |
| Steinwald 356                  | Straub, Hauptmann 57               |
| Stephan, St. 15, 221,          | Streimesberg 199                   |
| 225, 278                       | Strich 308                         |
| Stetthammer, die 41, 324, 439  | Strommetz 217                      |
| Steuern, außerordentliche 47   | Strudel und Strudelichloß          |
| Steuermefen 173, 174           | 66, 96, <u>350</u>                 |
| Steperer 254                   | Sfruden 47, 342, 349 bie 351       |
| Stepr . 70, 302, 304           | Stumberg 357                       |
| Stepred 16, 42, 49, 52, 54,    | Stundeder 324                      |
| 55, 56, 61, 75, 76, 161,       | Stunten 305                        |
| 239, 315, 409 bis 416          | Successionefrieg, der fpanische 65 |
| Stiebar, Frenherr von 139      | Sulzbach 439                       |
| Stieberberg 254                | Sumpfe 101                         |
| Stiegerftorf 329               | Sylvis, de, Pfarrer 369            |
| Stierberg 265, 267             | •                                  |
| Stift 265                      | E.                                 |
| Stifting oder Stiftung 226,    | Tabersheim 10, 15, 415, 418        |
| . 355, 394, 421, 434           | Tabor . 76                         |
| Stiftungeberg - 436            | Tandelreut 427                     |
| Stillfried , 28                | Tanneberg 410                      |
| Stipendien 181                 | Tafelberg 356                      |
| Stoderau 27                    | Taffersheim, ben Tabersbeim        |
| Stodmann 281                   | Tagleinsbach 199                   |
| Stölzl 275                     | Taitel 265, 369                    |
| Stollenberg 284, 285           | Tambergschlag 225                  |
| Stom 202                       | Tannberg und die Tannber-          |
| Stopensky 41                   | ger 13, 21, 24, 25, 27, 30,        |
| Stradinger 381                 | 38, 45, 51, 249, 250 bis           |
| Stradreut 386                  | 252, 269, 291, 408                 |
| tr Thl. 2te Abthl. (Mühlereis) |                                    |

### XXXVIII Orte :, Ramen : und Cachregifter.

| Tannerod 265                       | Thurnerschlag 221            |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tannpoder, die, und der Tann:      | Thurn, Graf von 253          |
| podhof 32, 362, 444, 450 bis 452   | Tichatichet 369              |
| Tattenbach, Graf von 392, 449      | Tierftein . 327              |
| Taubstummen - Inftitut 181         | Tillberg 258                 |
| Taucherbach 397                    | Tirna 412                    |
| Taurister, Die 2                   | Tifcberg 393, 419            |
| Teiche 100, 329                    | Tobler 328                   |
| Tempel, toftbare 11                | Todtenbefchau 187            |
| Templer, Die 215                   | Topfermaaren 403             |
| Tettenhamer 251                    | Tollinger 254, 405           |
| Teufelethurm 351                   | Tomble, Mahler 388           |
| Tenfchinger Sauschen, bas alte 311 | Torf 114                     |
| Thaja 4, 33                        | Torftenfohn 63               |
| Thal 74, 404                       | Traberg 200, 301             |
| Thannborf 404, 439                 | Tragein 30, 54, 445, 448,    |
| Thannreut 25                       | 449, 450                     |
| Thaffilo II. 6, 7                  | Trajan 3                     |
| Theodebert 6                       | Traun, ber Slug, und bie     |
| Theodorich 5                       | Grafen von Traun 30,         |
| Theodorich I., 216t 292            | 45, 59, 60, 69, 212, 213,    |
| Thefeus 375                        | 226, 262                     |
| Thierberg 385, 419                 | Erauntreis, ber 41, 47, 413  |
| Thierreich 102 bis 104             | Trautendorf 267, 275         |
| Thomas, Abt 227                    | Trautmanneborf, von 409      |
| Thomas, St. 18, 342, 353           | Treitendorf 434              |
| Thomasreut 353                     | Trenth 202                   |
| Thomasthal 345                     | Trennbach, Urban v., Bifchof |
| Thurheim, Die Grafen v. 42,        | 48, 51, 122                  |
| 64, 263, 361, 363, 374,            | Tröslberg 434                |
| 380, 391, 399, 409, 430,           | Eroftelftorf 434             |
| 431, 433, 438                      | Troftenborf 430              |
| Thuringer, die 4                   | Tichernembl, die 407, 408    |
| Thum 270                           | Zurtengefahr 47, 49,         |
| Thun, Bengel, Joseph Da:           | 64, 65                       |
| ria, Thomas Johann Repo-           | Turfenfteuern 48             |
| mut, und Leopold Leonhart          | Turfftatten 214              |
| Raimund, Bifcofe 122, 123          | Turmar, Mahler 390           |

### Orts :, Ramen : und Oach regifter. XXXIX

| Turner, die, und der Turi  | hof     | ] Unterherenbach     | 372            |
|----------------------------|---------|----------------------|----------------|
| 47, 3                      | 21, 322 | Unterhirfchgraben    | 419, 420       |
| 11.                        |         | Unterlaimbach        | 226            |
| u.                         |         | Unterlandshag        | 206            |
| Madislaus, Bifchof         | 120     | Untermannharteber    | rg 47          |
| 11Im                       | 65, 71  | Untermarreut         | 436            |
| Ulrid, St. 34, 267, 275, 2 | 76, 277 | Untermafelborf       | 351            |
| Ulrich I. und II., Bifch   | òfe     | Untermicht           | 257, 258, 259  |
| 22, 23, 41, 119, 1         | 20, 121 | Unternberg           | 270            |
| Ulrich I., Abt             | 219     | Unternhart           | 257            |
| Ufricheberg 24, 49, 50,    | 52,     | Unterneuborf         | 283, 284       |
| 2                          | 83, 294 | Unterneuling         | 221, 224       |
| Unborf                     | 209     | Unterniebernborf     | 355            |
| Ungnad, Kommandant         | 53      | Unternrafch          | 234            |
| Unholined                  | 194     | Unterod              | 267            |
| Untrechteberg              | 254     | Unteröfterreich 4,   | 10, 68, 69, 82 |
| Unficherheit bes Gigenthui | ns 29   | Unterpaßberg         | 331            |
| Unterafießl                | 221     | Unterrauhenob        | 328            |
| Unteramesbach              | 322     | Unterreichenbach     | 387            |
| Unterarging                | 355     | Unterreut            | 295            |
| Unterafchenberg            | 281     | Unterrichtsanftalter | n bes Rreis    |
| Unterbrunnmald             | 306     | fe8                  | 178 bis 180    |
| Unterbuchenau              | 263     | Unterridi            | 225            |
| Unterd orff                | 354     | Unterrubersbach      | 318            |
| Unterdreied                | 318     | Unterfdreinerob      | 351            |
| Untereben 2                | 25, 356 | Unterfcmant          | 422            |
| Unterfeichtenbach          | 267     | Unterfonnberg        | 318            |
| Unterfelbern               | 316     | Unterftern           | 226            |
| Unterfifchbach             | 201     | Unterftiftung        | 226            |
| 11ntergahleiten            | 201     | Unterthans . Bertr   | ag des Bis     |
| Untergaffolding            | 372     | fcofe Urban w.       | Trennbach 51   |
| Untergeisbach              | 367     | Unterthiergrub       | 265            |
| Untergeisberg 3            | 60, 371 | Unter = Thomas       | 353            |
| Untergeng                  | 214     | Untervormartt        | 402            |
| Unter St. Georgen          | 426     | Untermald            | 331            |
| Untergmain                 | 225     | Unterwaldfclag       | 300            |
| Untergrunau                | 219     | Unterweißenbach      | 397            |
| Unterhart                  | 206     | Unterweitersborf     | 386, 387       |
| ,                          |         | ,                    | Sf 2           |

### XXXX Orte :, Mamen = und Gadregifter.

|                                | I mrs                        |
|--------------------------------|------------------------------|
| Unterweitrag 387               |                              |
| Unterzeiß 4, 34                | Biechtenftein 24, 36         |
| Urfahr 43, 53, 56, 68, 73, 74, | Biebberg 356                 |
| 77, 307, 317, 318, 374         | Diehmartte 135               |
| Urfahrwand 316                 | Biebzucht, Biebftands : Aus- |
| Urfunden : Cammlung, mert's    | weis und Biehfrantheiten     |
| murdige, über Oberofter-       | 107 bis 109                  |
| reich 391                      | Bierhof 420                  |
| Urlansberg 256                 | Bierling 201, 295            |
| Urleinsperger 31, 258, 297     | Bierthaler, Joseph 244, 582  |
| urli 200                       | Bierzehn 331                 |
| Urolph, Bifchof 117            |                              |
| Uttenborf 221, 275             | Bindelicien 5                |
| V.                             | Visinissa 367                |
| 25.                            | Bittola 204                  |
| Bacent 288                     | Bivilo, Bifchof 116          |
| Baldenfteiner - 196            | Boding 206                   |
| Bandame 74, 77                 | Bodlabrud 60                 |
| Barna 47                       | Bogel 103                    |
| Barnbach 300                   | Boggenfang 228               |
| Baterbreut 281                 | Bogtepen, von ben, Be-       |
| Belban, Belben (vergleiche     | griff 169                    |
| auch Reufelden) und bie        | Bolfenftein 210              |
| Beldner 10, 13, 22, 27, 36,    | Bollenftorfer, Die 54, 346,  |
| 45, 52, 55, 249, 271, 272,     | 347, 414, 428                |
| 274, 275, 279                  | Bolfra, die 40, 215, 433     |
| Behe 288                       | Bolfsbeluftigungen 127, 128  |
| Beit, Ct. 15, 37, 51, 55,      | Bolte Charatter und Gitten   |
| 57, 299, 302, 303, 419, 437    | .125 bis 129                 |
| Beitsborf - 387                | Borberanger 294              |
| Benetianer Rrieg . 46          | Borberdimbach 323            |
| Berfaffung 163 bie 160         | Borbertonigfcblag 382        |
| Berlaffenfchafte = Abbandlun-  | Borbernebelberg 265          |
| gen ben Weibern 70             | Borberfchiffel 265           |
| Bernatgerftorf 199             | Borderfclag 265              |
| Berona 5                       | Bordermeißenbach 305         |
| Berforgunge . Unftalten 183    | Bordorf 265                  |
| bis 185                        | Bormartt 374                 |
| ***                            |                              |

| Vorndorf      | mer cy . 443                            | Ballfce und die Ballfeer 33, |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Vorwald       | 419                                     | 34, 35, 36, 37, 38, 41, 41,  |
|               | 19.79 300                               | 208, 210, 213, 225, 233,     |
|               | <b>W</b> .                              | 250, 263, 266, 292, 304,     |
| 7             | 2/2 / 1/22                              | 327, 367, 395, 398, 405, 308 |
| Baarenftampe  | Istationen 175, 176                     | 408, 409, 413, 414, 417;     |
| Bachfenberg . | 18, 21, 37, 38,                         | 447; 449                     |
| 42, 49, 55,   | 57, 153, 154,                           | Walshof 433                  |
| 214, 215,     | 226, 227, 299                           | Balter, Bifchof              |
| 1.3           | p. bis: 306                             | Walther 310                  |
| Wachsreut .   | 404                                     | Bandschammel 201             |
| Wackerhaufer  |                                         | Banthammer, die Ritter 407   |
| Bahing, herr  | en v. 1999 Jan 1415                     | Wansch                       |
| Balder im R   | reife 91, 92, 113                       | Wartberg 16, 121, 39, 54,    |
| Wagra /       | 1. <b>324</b>                           | 149, 360; 367 fil 370, 430,  |
| Wagrain ()    | 434                                     | 436 bis 438                  |
|               | 278                                     | Wasened 42, 372              |
| Walchen, die  | 32, 320, 321,                           | Wasserhöhen 376              |
|               | 324, 362, 450, 451                      | Baffertugel, die, ein Phono  |
| Waldun        | 323                                     | men 325                      |
| Waldbauer     | 1. 1. <b>292</b>                        | Beberberg 449                |
| Waldburg      | 419, 422                                | Weberndorf 308               |
| Walded.       | * <b>239</b>                            | Weberschlag 193, 194         |
| Waldenfels 41 | , 49, 161, 301,                         | Bed a mai son of mais 61     |
| 211 14        | 418 bis 423                             | Megern 387                   |
| Waldhäusel    |                                         | Wegerstorf 199, 301, 364     |
| Waldhäuser'   |                                         | Wegmautstationen . 177, 178  |
|               | 17, 18, 22, 23,                         | Wegfcheidswe 11 / 2 214.52   |
|               | , 44, :49, .63,                         | Wehrbach 194                 |
|               | bis 430, 439, 440                       | Weichart, Bifchof 120        |
| Walding 14,   | .205, 206, 213,                         | Weichardus, Pfarrer 433      |
|               | 216, 218                                | Weichsberg 284               |
| Waldkirchen   | -0, 0-,                                 | Weichselbaum : 265           |
| Waldrasod     | 355 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Weichseln 291                |
|               | 25, 299, <u>419</u>                     | Weidenbach 32 18             |
| Waldviertel   | 78<br>59                                | Beigelschlag 25              |
|               |                                         | Weigelstorf                  |
| Wallern       | 62                                      | Weigert 267                  |

#### XXXXII Orts : , Ramen : und Gachregifter.

| Beigertichlag 226             | LODGE ON CO.                    |
|-------------------------------|---------------------------------|
|                               | Berf, Pfarrer 368               |
| Weignerstorf 308              | Wernhar 8                       |
| Weignesod 386                 | Berndl, Sanns 50                |
| Beiterftorf 252, 387          | Bernhartefchlag 25              |
| Beilnbod 206, 207, 318        | Bernerftorf 194                 |
| Beinbau · 113                 | 2Befen 240                      |
| Weinberg 37, 49, 54, 161,     | Befenberger u. Beiffenberger 22 |
| 430 bis 433                   | Wefenurfahr ' 66                |
| Beingarten 260                | Bebelsberg. 342, 351            |
| Beingraben 410                | Webelftein 342                  |
| Weinviertel 356               | Begelftorf 372                  |
| Weinzierl 226, 399, 402       | Wibmee 384                      |
| Weifding 324                  | Biding, Bifdef 118              |
| Beiffenwolf, Graf von 245,    | Bibemann 383                    |
| 410, 411, 412, 413, 418       | Btegereberg 275                 |
| Weißbacher 206                | Bien - 65, 69, 77               |
| Beigenbach 22, 40, 54, 200,   | Biefen, ber, Flachenraum 113    |
| 305, 306, 393, 397, 398       | Biefen, Die Ortfchaft 247       |
| Beiffenberg, Probft 434       | Biefentultur 112                |
| Beiggraben 295                | Bieferich, Bifcof 117           |
| Beitengu 593                  | Wieshof 214                     |
| Beitened 75, 400              | Biefinger 262                   |
| Beitersborf - 73, 75          | Bigifeus 45                     |
| Beiterefelben 36, 49, 354,    | Biffef 37                       |
| 358, 359                      | Bilbberg und bie Bilbberger     |
| Weitob 206                    | 21, 49, 74, 75, 159, 306        |
| Welefchin 47                  | bis 310, 397                    |
| Belffin, Johann, von Po-      | Bilbenrana 97                   |
| mut 314                       | Bilbon, von 417                 |
| 2Bels 52, 58, 66, 250         | Bilbungemauer, bon 432          |
| Belsperg, Die Grafen von      | Bilbering 18, 205, 206, 209,    |
| 230, 233                      | 214, 215, 226, 227, 262,        |
| Wenagel 262                   | 264, 301                        |
| Bengerereut 26                | Billerftorf 386                 |
| Beningführling 355            | Willingborf 434                 |
| Bengel von Bohmen 23, 31, 314 | Bimm 399                        |
| Berbinfel und Berbichlof 350  | Bimmer 240                      |
| ABerfenftein 350              | Binau 457                       |

### Orte :, Ramen : und Gadregifter. XXXXIII

| Bindberg 15, 17, 152, 153,    | Bolf 295                    |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 224, 277, 278                 | Bolfeswang 12               |
| Winded 16, 49, 399, 409       | Bolfgang, 26t 323           |
| Bindgefall 357                | Bolfgang I. und II., Bis    |
| Windhag 16, 31, 49, 58,       | fфőfe 122                   |
| 64, 73, 161, 301, 326 bis     | Belfgang 284, 293           |
| 332, 438 bis 445              | Bolfing . 387               |
| Bindhag, Joachim Graf von     | Bolfter, Bifchof 21, 119    |
| 439, 440, 441, 442, 444       | Bolfegrub 448               |
| Windhagmuhl 393, 396          | Bolfftein und die Bolfftei- |
| Windhing 397                  | ner 30, 257, 259            |
| Binbifcberg 253, 257          | Bolherr 245                 |
| Windischof 442                | Bolferftorf 254, 275, 295   |
| Bindorf 257                   | Bollmanneberg 267           |
| Bindpaffing 386               | Bojlair 46                  |
| Windfleiger 230               | Brede, Fürft v. 74          |
| Wintel 284, 298, 442          | Burgenburg 345              |
| Wintler 265, 418              | Bulbau 62, 63               |
| Binfihofer 279                | Bullemiß 329                |
| Wintereberg 295               | Wulin 100                   |
| Bintereborf 380               | Wurmbrand 284               |
| Bingberg 254                  | Burgwoll 104                |
| Bipmasgruber 394              | m                           |
| Bippel 430, 436               | 2).                         |
| Wippling 201                  | 9ps 349                     |
| Birbel 66, 96, 350, 351       | 2                           |
| Wirtungen des Weft : und      | 3.                          |
| Beft : Rordwestwindes 89      | Bagelan 284                 |
| Birfcenborf 386               | Bagimaier, 3. Gabriel 62    |
| Wirth 308                     | Bamofty 35                  |
| Wittigo von Krumau 291        | Bantelbach 281              |
| Wittinghof 431                | Bafdner 337                 |
| Bigeleberg 433                | Bauner 336, 375             |
| Bigerftorf 247, 252, 254, 275 |                             |
| Bobern, v. 391, 363, 364, 450 |                             |
| Bolfling 254                  | 49, 210, 302, 323, 326,     |
| Bôrth 206, 324                |                             |
| Bôg 273, 292                  |                             |
|                               | ,,                          |

### XXXXIV Orte., namen = und Sachregifter.

| Bell, Beller, Bellhof und die    | Bollerpreffungen :: 29           |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Bellhofer 29, 37, 54, 55,        | Boll = Gefallen = Bermaltung,    |
| 162, 261, 372, 408, 409,         | Salztransport, Auffichtes        |
| 435, 445 bis 452                 | Stationen für die Tabact-        |
| 3eil . 380                       | und Giegel = Gefalle, Lotto      |
| Beirg 5 387                      | 174 bis 178                      |
| Beis 430                         | Bottmann 410                     |
| Beifendorf 275                   | Buderstorf 448                   |
| Zeitling 402                     | Bufluchtsorte ben Feindesge=     |
| Bettstorf oder Edstorf . 61, 391 | fahr 47                          |
| Bined 194                        | Bug in der Schweiz 303           |
| Binnguging 387                   | Züffingdorf 434                  |
| Birking 21, 36                   | Buliffen 231                     |
| Ziska 39                         | 3mettel 4, 42, 74, 307, 318, 319 |
| Bizlan · 246                     | 363, 368, 417                    |
| 3naym - 75, 77                   | 3ppfer 287, 292                  |

# Bergeichniß

ber

P. T. Pranumeranten des Mühlfreises.

` . •

### Pranumeranten = Bergeichniß.

Se. Majestät Raifer Franz I. Se. kaiferl. königl. Dobeit Erzherzog Carl Se. kaiferl. königl. Poheit Erzherzog Anton

#### и.

Aichhorn Joseph, Kaiferl. Bonigl. Pofiftallhalter in Ling Aiftleitner, Johann Joseph, Kaiferl. Bonigl. Salzverfchleiße und Be-

förderungs : Amtefchreiber in Gmunden Altrichter, Rubolph, hoffchreiber ju Lichtenau

Altwirth, Joseph, Abt von Rrememunfter, 2 Grempl.

Amant, 3. 2loge, Pfarrer in Girning

Ambrofi, Peter, Berlage . Buchbruder in Paffau, 2 Grempl. Amon, Anton, burgerl. Gaftgeber in Ling

Ampler, Joseph, Privat Beichnungslehrer in Ling

Andris, Martin, Sauptmann ben bem fobl. E. E. Infanterie Regis, mente E. D. Rubolph

Angerer, Ludwig , burgerl. Sandelemann in Ling

Antlanger, Johann, burgerl. Dausbefiger und holghandler in Ling Archiv und Registratur, ber lobl. Stande in Ling

Auerfperg, August Graf von, taiferl. tonigl. wirklicher hofrath in Wien

Muguft, Rarl, Martifchreiber und Grundbucheführer in Garleinsbach

#### Pranumeranten . Bergeichnif.

#### B.

Bachmaier, Groez, Leinwanhsfander in Hastad'
Bachmann, Jerd., taiferl. tönigl. Staatsbuchgaftungs Ingrossist
Baron, Mathjas, Psieger ju Dietach
Barts, Bartsenbeim, Graf von, in Wien
Barts, Bartsenbeim, Graf von, in Wien
Barts, Eigumuh, Eesserger im faiserl. fönigl. Strassaufe u Ling
Baumgann, Simon, Psieger der löbil. herrichaft zu Ingarding
Baumganrer, Ignas, kaiserl. tönigl. Neziseungs Kongerspreitikant
Baper, Fitedrich, regal. Choeberr und Etissekungser und Schässeller,
Bach, Nobert, kaiserl. fönigl. dorfraß
Bramesbuber, Franz, Psieger der Buschen
Bistut, Baltsplar, fikandisser und Buschen
Bistut, Baltsplar, fikandisser Rasser, Brigial in Ling
Bittersam, Einn., Dechant und Pfarere zu Et. Ingann im Pongau
Bilatske, Janan Joseph, Kaisert. Honigler, bringteinungse Nonzivski

Blafenbauer, Jofeph, faiferl. fonigl. Regierungs : Kangellift Bogner, Mathias, Pfarrer ju Peilftein

Boffa, Indreas, Refter der P. D. Plafisten in Fressladt Bovens, Ludwig Chespard, fallerl. fönigl. Poliger, Kommissä Böd, Warsjas, Gustwirfs in Walding Bistoff, Joseph, Bürgermeister der landebsschlichen Esadt Ling Brankflätter, Cigmund. Erstfeaptischar von Wactiee, und Pfarrer

ju loachen ober Afiatt Braumann, Georg, t. t. Stadts und Landrechtes Rangellift in Ling Bruder, Leop., Pfarrer ju St. Georgen ben Obernberg im Innfreife

Brudner, Jofeph, taiferl. bonigl. Raffe Dffizier in Ling Buener, Wilb., regul. Chorb. von Schlägel und Pfarrer zu St. Oswald Buchandlung, akademifche Kunft und Mufik , in Ling

- 3. S. Calve in Prag, 5 Grempl.
- - Fr. Duple in Calgburg - Raulfuß und Kramer in Bien
- G. Mosle, Ritter von, in Bien, 7 Grempfare
- C. Mapr in Calzburg
- DR. Rieger in Mugeburg
  - — Dirnbod in Prag

Buchner, Blafius, faiferl. fonigl. Rentmeifter in Mauerfirden

40.0

## Œ

Campanus, Ignaz Konstanz, Pfarrer zu Reinbach im Mühlfreise Chabert, Andreas, kaiferl. königl. Polizey-Kommissär in Linz Chmel, A., kaiferl. königl. Professor in Linz Convent, das, der Wohl-Chrwürdigen Frauen Ursulinerinnen in Linz, 2 Exemplare

## D.

Dallhäuser, Kaspar, bürgerl. Schneidermeister in Ling Danger, Franz, regul. Chorherr von St. Florian und Pfarrvikarzu Goldwörth
Danzmapr, Thomas, bürgerl. Gastgeber in Ling Danzmapr, Thomas, bürgerl. Gastgeber in Ling Danzmohl, Franz, regul. Chorherr von St. Florian und Pfarrerzu Kleinzell
Däubler, Joseph, Gastwirth in Weihenkirchen
Decho, Wenzel Friedrich, bürgerl. Tischler in Linz
Depill, Karl, bürgerl. Handelsmann in Linz
Di Lucc., Joseph, Amtsschreiber zu Weidenholz
Dimbach, das dortige löbl. Marktgericht
Doll, Nikolaus, in Augsburg
Döckh, Martin, bürgerl. Ledzelter in Linz
Drarsmepr, Johann, bürgerl. Gastgeber in Linz
Dunkel, Joseph, bürgerl. Gastgeber zu Leonselben

## Œ.

Eberl, Johann Georg, Magistratörath in Enns Ger, Rupert, kaiserl. königl. Staats : Buchhaltungs : Rechnungs : Offizial in Linz Chrenwald, k. k. Tabackverleger zu Frenstadt Chrmann, Franz v., kaiserl. königl. Waldmeister zu Ebensee Chrentraut, Karl, Wundarzt in Reichenthall Gischill, Mathias, städtischer Rechnungs : Revident in Linz Engelmann, Jos., frepresignirter Pfarrer von Sirning, und Beichtvater der W. E. F. Ursusinerinnen in Linz Ernst, Franz Kav., Glashändler in Linz

### 8.

Feigl, Georg, burgerl. Chyrurg in Ling Jeil, Ignag v., Setretar bes taiferl. tonigl. Stadt . und Landrechtes in Ling

Fendt, Raufmann in Salzburg Festoraggi, Bartholoma, Raffetier im Urfahr Ling

Fibernant, Carl, in Ling Ribler, Abalbert, burgerl. Beugfabritant in Ling

Fint, Thadda, Pfarrer ju hoffirchen im Sausrudfreife Fint, Leopold, Obertellner ben ber weißen Gans in Ling

Sifd, Matth., refignirter Pfarrer und Abminiftrator gu Dublborf

Fifder, Joseph, ftandifder Raffe : Offizial in Ling

Fifdl, Johann Bapt., Scribent in Scharding

Fifithaler, Georg, Pfleger ber Berricaft Aurolgmunfter Florentin, Relip, faiferl, fonigl, Stadt : und Canbrath in Bing

Florian, St., Stift bafelbft, 2 Gremplare

Fobbe , Unton , taiferl. tonigt. Ctaatsbuchhaltungs : Rechnungs : Offi-

Fobbe, jun., burgerl. Farbermeifter in Ling

Franking, Ignag Jofeph, Graf von und zu Altenfranking auf Sagenau, Ge. taiferl. tonigl. Majeftat wirklicher Kammerer, Berordneter aus bem herrenftande in Ling

Freysauf zu Reudegg, Joseph von, Abjunkt beym kaiferl. konigl. Pfleggerichte Mattighofen

Frenstadt, bas bortige lobliche Synditat Frischeisen, Chyrurg in Peilstein

Fritfd, Rarl, Dberpfleger in Ling

## ଔ.

Baff, Anton, fabrifcher Oefonomierath in Stepe Galura, Bernard, Bifcher Don Anthebon, Beneal Bifar ju Feld-firch in Boraetberg, Geren Comfere von Einz Gartenauer, Joseph, bürgerl. Gaftgeber in Ling Gapr, Balentin, Mundarf ju Taufftrechen im Daubrudfreise Gafter, Joseph, birtaerl. Beinbafdber in Din

Garber, Mops, burgerl. Farbermeifter in Schenkenfetben Gembod, Unton, jun., burgert. Silberarbeiter gu Stepr Gerhardinger, Georg, Magiftrate - Rafbulant in Ling

Gerfiner, Frang Unton Ritter v., Landstand in Bobmen, Mabren und Schleften, Bau - Direttor an ber Eifenbahn gwifchen ber

Malbau und Donau Gilet, Rlarus, Oberapotheter ber Barmherzigen in Ling

Gloggl, Frang, Dom. und Stadtpfarr . Rapellmeifter in Ling .
Glide, Rupert, talfert. binigl. Pfleggerichts . Rangellift in Scharbing Gottmann, Ebuard Ritolaus, Pfleger ber lobl. herrichaft Rutten. flein au Weifembad

Gotticheer, Emilian, taiferl. tonigl. Agent ber haupt . Gifen : Gewertichaft in Ling

Grabmapr, Rarl Stephan, faiferl. tonigl. Stadt . und Landrath in Lins

Grabmer, Joseph, regul. Chorherr von St. Florian und Pfarrer in Unefelben

Graf, Frang Xav., Pfarrer gu Coonau im Muhlfreife

Gramer, Frang Ger., Soullehrer zu Maria Laah im Trauntreise Gravenegg, Karl Mayer v., taiferl. tonigl. Bollgefällen - Adminisftrations - Uffessor in Ling

Greis, Jofeph, burgerl. Buchdruder in Stepr

Sringenberger, Rajetan, Pfleger ber lobl. herricaft Riebegg Gruber, Mathias, Lehrgehulfe an ber St. Josephs . Pfarricule in Lina

Gruber, Mone, burgerl. Beugfabrifant in Bing

Gruebern, Johann Repom. v., jubilirter taiferl. tonigl. Fattor in Balboren an ber 9668

Grall , Jofeph , Pfarrer in Rollerichlag

Gundhold, Gottlieb, Farbermeifter in St. Georgen an ber Gufen Gutenthaler , Zegibius , Cooperator in St. Beit

Burtler, Joh. Georg, Dechant, Konfistorialrath, Schulenbistritts : Auffeber und Stadtofarrer in Enns

#### Ş.

Sadl, Gottlieb, Senior ben der Stadtpfarre in Ling Safferl, Unton Karl, burgerl. Danbelsmann in Ling

Sagenauer, Bolfgang, taiferl. tonigl. Bafferbau = Infpettor

Sagenauer, Frang Sugo, Faiferl. fonigl. Regierunge = Kongipift

Baller, 2dam, burgerl. Lebzelter in Stenr

Saller, Johann Ev., Sollizitator in Ling

Salm, Robert, Prior des lobl. Stiftes Wilhering

Sametner, Julian, Prior, Administrator und Pfavrer des 1561. Stiftes Schlierbach

Sandlos, Adolph, regul. Chorherr von Sohenfurth und Pfarrer gu Seuraffl in Bobmen

Sann, Joseph, Pfleger ju Gichelberg

harm, Ignas, taiferl. tonigl. Stadtpfarrer zu St. Leonhard im Oberlavantthale

Barrer, Joseph, in Offenhaufen

Bartenftein, Rajetan, Oberpfleger in Ling

Sartmann, Ritter von, faiferl. Fonigl. Regierungsrath

Sartmann, Ludwig Ritter von, Adjunkt bes kaiferl. konigl. Pfleggerichtes Mattighofen

Bartmann, Laureng, Rlerifer bes lobl. Stiftes St. Florian

Safibeder, Matth., Domherr und wirkl. Konfistorial - Rath in Ling Sastinger, Joseph, taiferl. konigl. jubilirter Rechnungs = Rath in Ling

Daslinger, Ignag, burgerl. Beugfabritant in Ling

Dauer, Joseph Rarl , Umtefchreiber ju Baldenfele

Saumeder, Frang von, faiferl. fonigl. Bollgefallen : Abministrations: Affeffor in Ling

Saus ., Sof : und Staatstanglen , faiferl. fonigl.

Saufer, Paneras, Konfistorial - Rath, Dechant und Pfarrer in Ransbofen

hehenberger, Frang, Kooperator in Bels

Beig, Joseph, burgerl. Buchbinder in Schwanenftadt

Beiß, Frang, Pfleger ju Greinburg und Rreuben

Beisler, Joseph, Pfarrer in Oberwang

hempl : Rurfinger, Johann Rep. von, taiferl. tonigl. hoffetretar in Wien

herrmann, Wilhelm, Faiferl. Fonigl. Bollgefallen : Abministrationes-Uffeffor in Ling

henß, Johann Rep., Syndikus in Ried

Sinthofer, Balentin, Pfleger in Lichtenau

Bintringer, Rajetan, Pfleger ber Berrichaft Ottensheim Birgenberger, Johann, Genfenfabrifant in Michelsdorf Sofbauer, burgerl. Farbermeifter in Ling !. .... Sofer, Mathias, Pfarrer in Pregarten . Soffelner , Bengel , burgerl. Sandelsmann in Bing Sofmeifter, Johann, Benefiziat in Frenftadt Solgapfel, Johann, Syndifus bennt lobl. Magistrate in Enns Solger, Martin, burgerl. Sandelsmann in Umftetten Solggagner, Johann Gottlieb , Faiferl. fonigl. Ctaatebuchalter Solginger, Georg, wirklicher Konfistorialrath, Dechant und Pfarrer in Engenfirchen Bolginger, Frang, Genfenfabrikant in Dichelsdorf Bolgner, Unton, Pfarr : Erpofitus in St. Stephan Sopfauer, Joseph, faiferl. Fonigl. Strafbaus = Bermalter in Ling Boretetn, Bengel, regulirter Chorberr von Schlägel und Pfarrer in Aigen Bobarth, Frang, burgerl. Maurermeifter in Ling Boger, Frang, Dom = Operarius und Erjefuit in Ling Bonia, Augustin, burgerl, Rupferschmidmeifter in Sall

Borack, Johann Rudolph, Benefiziat und Stiftungs = Bermalter in Obliftorf

Bormarter, Frang Dominitus, burgl. Sandelsmann gu Neumarkt im Galgburger Rreife

Bog, Johann Rep. , faiferl. fonigl. Rreistommiffar

Suber, Frang, faiferl. fonigl. jubilirter Regierungerath und Protomedifus

Suber, Gebaftian, faiferl. fonigl. fontrollirender Ginlos : und Untizipationescheine = Raffeoffizier in Ling

Suber, Jofeph, Pfarrer in Ueberadern

Suber, Georg, Gaftgeber in Ling

Suebmer, 21dam, regulirter Chorherr von Kremsmunfter und Pfarrer in Pfarrfirden ben Sall-

huemer, Johann, burgl. Buchdrucker in Ling

huemer, Johann, Pfarrer in St. Agatha

Suemer, 2dam, Pfarrer in Palting

Bubner, Frang, faiferl. fonigl. Taback = und Siegelgefallen : 2bminiftrations = Rongipift in Ling

in Ling

# 3.

Janschiech, Raymund, kaiserl. königl. Zollgefällen : Dokumenten-Berwaltungs : Kontrollor in Linz Jäger, Martin, Pfarrer in Gallspach Jenny, Rudolph von, in Wien Jetschgo, Michael, bürgerl. Leinwandhandler in Sarleinsbach Jud, Sebastian, kaiserl. königl. Polizey: Direkzions : Protokollist Jungwirth, Unton, Schullehrer in Pupleinsdorf

# R. Rain, Johann Bapt., Burgermeifter der landesfürftl. Stadt Enns

Raindl, Frang, burgerl. Lederhandler in Ling Raindl, Mons, burgerl. Lederfabrifant in Ling Raifermanr, Karl, Prior und Mitadministrator Des lobl. Stiftes gu Lambach Raltenbad, Martin, burgerl. Buchhandler in Stepr, 2 Gremp. Raltenbrunner, Alexander, Kapitular des Benediktiner : Stiftes Abmont, und faiferl. fonial. Professor in Judenburg Raltenbrunner, Rarl, faiferl. Fonigl. Staatsbuchhaltungs = Afgeffift Raltenbrunner , Mathias , jun. Genfenfabrifant Ramberger , Johann Bapt. , faiferl. fonigl. Rechnungs : Offizial Rann, Johann Ev., erfter Magistraterath und Synditus der lanbesfürftlichen Ctadt Bels Rappler, Ferdinand, in der faiferl. Fonigl. Wollenzeugfabrit in Ling Rappler, Alogs, burgerl. Sandelsmann in Ling Raps, Friedrich, burgerl. Gilberarbeiter in Ling Rapfamer, Soffdreiber ber Berrichaft Saus Rary, Martin, Senior in ber St. Mathias - Pfarre in Ling Raft, Theodor Ritter von, Befiger ber Berrichaft Cbereberg Ragberger, Jatob, burgl. Gaftgeber in Ling Reglevice, Johann Graf von, in Bien Rette , Janag , Paiferl. Bonigl. jubilirter Staatsbuchhalter in Ling Rhun von Rhuenberg, Rarl, Doktor der Medigin in Frenftadt Riefer, Ignag, Pfarrer gu Steinbach im Traunkreife Riebling, Unton, E. E. Bollgefällen = Udminiftratione = Raffeverwalter Rirchfteiger, Mathias, Domherr, Direttor bes bifcoff. Seminars und Ronfiftorialrath in Ling

Rliemftein, Joseph, taiferl. tonigl. Salgoberamte : und Primat-Physitus, Dottor der Medigin ju Gmunden

Rnabl, Johann Dichael, burgerl. Sandelsmann in Stepr

Rner, Johann , ftanbifder Liquidator in Ling.

Anbbel, Johann Sbler von, taiferl. tonigl. Oberlieutenant und Merbbegirte Reuffer bes idbil. Inf. Regmte. E. D. Rubolip Anbriein, Johann Michael, taiferl. tonigl. Rreiswundarzt in Ling Rolf, Georg, bürgerl. Guffaeber in Ling

Rollonifich, Frang, taiferl. tonigl. Regierunge Rath, ber Recte
Dottor und taiferl. tonigl. hoftammer Profurator

Rolumban, Pralat des lobl. Stiftes Seitensteten, taiferl. tonigl. Rath und Mitglied der t. t. Landwirthschafts. Gefellicaft in Wien Roos, Johann, Bundarzt in Schenkenfelden

Roppler, Joseph, Pfarrer in Grein Roppel, Johann Rep., Pfarrer in Pram

Rran, Gebaftian, burgerl. Sandelsmann in Bing

Rrausmann, Bilhelm', erfter Umtefchreiber in Mattighofen

Rrebs, Thaddaus, taiferl. tonigl. Staatsguter = Administrations-Registrator und Expeditor, auch t. t. Lieutenant in der Armee Rremling, Bernhard, burgerl, Schloffermeister in Ling

Kreuzer, Anton, Pfarrer in Leopoldfolag Kropher v. Helmfels, Karl Frend., f. f. Feldmarfcall-Lieutenant Krotter, Johann, Dandelsmann zu Rosenberg in Böhmen

Rumpfhofer, Johann Ev., regul. Chorherr vom Stifte St. Florian und Pfarrer zu Ried im Mublkreise

rian und Pfarrer ju Ried im Mubikreise Aurany, Johann Ev., Benefiziat in Chenfee Aurzwernhart, Johann Michael, Stifterichter in Reichersberg

Kurzwernhart, Johann Michael, Stiftsrichter in Reichersberg Kurzwernhart, Joseph, bürgerl. Elsenhandler in Riedau Kürsinger, Ignaz Edler von, kaiserl. königl. wirks. Regierungsrath

und Staatsguter : Adminiftrator in Ling

#### E

Lamberg, Eugen von, fürftliche Durchlaucht Lang, Ferdinand, Berwalter zu St. Ulrich Lanthaler, Rupert, Prior des lobl. Stiftes Kremsmunfter Laufeder, Johann, burgerl. Sausbesiber in Frenftadt Laufegger , Raymund , faiferl. fonigl. Tabad = Sauptmagazins = Ber= malter in Ling

Ledwinka, Frang Xav., Pfleger in Marsbach Leefer, Johann Michael, Kanon. Genior vom ehemaligen Beltpriefter : Rollegiatstifte Spital, geiftl. Rath, und Pfarrer ju Alfoven Behner , Georg , burgerl. Gaftwirth in Ling Leicht, Gebaftian, Pfarrer gu Rarn Leithner, Johann, Pfarrer gu Laufen Lense, Kaspar, burgerl. Wundarzt zu Weißenbach im Mühlkreife Leopoldfchlag, das dortige lobl. Marktgericht Lettmayr, Johann, burgerl. Steinmet in Ling Leuthäufer, Joseph, Pfarrer in Schwertberg Linder, faiferl. fonigl. Pofterpeditor in Smunden Lindermanr, Joseph, burgerl. Schubmacher in Ling Ling, der löbl. Magistrat dafelbst, 3 Grempl. Ling, die lobl. Stadtbraubaus = Dachtungs = Ranglen Lifchta, Joseph, burgerl. Gifenhandler in Bels, 10 Grempt. Locella, Baron von, faiferl. fonigl. Kreistommiffar in Ling Loigenbauer, Stephan, Schullehrer ju Soffirchen im Muhlereife Loreng, Rorbert, faiferl. Fonigl. Ctadt- und Landrath in Ling Löffler, Paul, Leinmandhandler in Obermeifenbach Lotid, Paul, Pfleggerichts : Umtevermefer in Obernberg Lugmaper, Frang, in Urfahr Ling Lumerftoufer , Johann Dichael , Faiferl. Fonigl. Rechnungs = Offizial

# M.

Mager, Unton, burgert. Radlermeifter in Ling Matichet, Rilian, Pfarrer in Rirchdorf Maurus, Friedrich, Edler von Bagburg, Sandelsmann in Ling Mauthhaufen, der lobl. Magiftrat Maner, Unton, Schullehrer und Regens : Chori ben der St. Mathias = Pfarre in Ling Maperleithner, Balentin, Bibliothekar der Pfarrhofe = Bibliothek gu St. Martin im Innereise Manr, Frang Xav., Probst und Pfarrer in Mattighofen Dage, Frang, burgerl. Chyrurg in Line

Manrhofer, Marimilian, Dechant und Pfarrer in Frenftadt Manrhofer, Johann, taiferl. bonigl. Professor in Ling

Manner, Joseph, Pfarrer gu Borfching

Menginger, Unton, burgerl. Gaftgeber und Raffehfieder in Stepr

Meiner, Leopold, Pfleger gu Geifenburg

Meifinger, Georg, Doftor ber Medigin in Ling

Meirner, Michael, regulirter Chorherr des Stiftes Schlägel, Regiments : Pfarrer benm löbl. kaiferl. königl. Infanterie : Regimente Erzherzog Rudolph

Mebger, Joseph, Privat in Galgburg

Miczschitschet, Prior und Schaffner des Stiftes Schlägel

Mieringer, Michael, Direktor an der kaiferl. konigl. Saupticule in Wels

Miller, Binzenz, kaiferl. königl. Salzoberamtsrath zu Emunden Miller, Albert, kaiferl. königl. Salinen : Amteverweser zu Hallfadt Mor, Joseph von, zu Sonegg und Morberg, kaiferl. königl. Oberamte : Kontrollor in Linz

Mofer, burgerl. Sausbesiter in Ling

Mofer, Cebaftian, Müller in Leopoldichlag

Mofer, Joseph, Gensenfabritant in Bettwing

Mofer, Johann Repomut, Senfenfabritant vom Geprhammer ben Leopolofcblag

Mofer in Durnbach

Mofer, Frangista, Genfenfabrifantin in Michelsborf

Mutteregleich, Joseph, faiferl. konigl. Staatebuchhaltungs = Akzeffift

Mühlbed, Johann, Schullehrer in St. Magdalena

Mühlthaler, Franz Xav., Pfarr: Expositus zu Neukirchen am Walde

Muller, Leopold, in Ling

Mplius, Daniel, burgerl. Stadtfoch und Buderbader in Ling

# N.

Redobity, Kanzellist benm Magistrate in Salzburg Nenning, Kajetan, Chyrurg zu Hohenfurth Neubock, Michael, kaiserl. königl. Postmeister zu Weitersdorf Neuhaus, Kajetan Franz, kaiserl. königl. Professor in Linz Neuhauser, Kontrollor ben dem kaiserl. königl. Haupt = Salzverschleikamte in Gmunden Reumann, Kafp., f. f. Zollgefällen Abministrations Raffetontrollor Reundlinger, Bingeng, f. f. Claatsgüter Abministrations Getretär Ritolini, Joseph, Lepramtsgehülfe an der taifers. tonigs. Rormal, Dauptschule in Eing

Rimmer, Jatob, burgerl. Bimmermeifter in Bing

Rirfdl, Raffetier in Bing

Rormal . Dauptfdule , Die faiferl. tonigl. , in Ling

#### Đ.

Dettingen Ballerstein, Philipp Rarl Gref ju
Ottenthal, Philipp Otto von, taifert. tonigl. 3ollgefällen-Abminifrations's Setretat in Ling
Ottenwald, Anton, taifert. tonigl. Jiebal-Abjunkt in Ling
Ottenwald, Anton, taifert. tonigl. Jiebal-Abjunkt in Ling
Ottenwald, Anton, baifert. Wedylings - Official in Ling
Ottlinger, Rarl, Dottor der Medijin in Ling
Ottlinger, Markias, fländischer Rechnungs. -Official in Ling

P. Dadmair, Johann Rep. , Pfleger ber lobl. Berricaft Gobenborf Dachner, Leonard Johann, burgerl. Materialift in Leonfelben Dammer, Georg, Genfenfabritant ju Mattighofen Dammer, Cebaftian, Cenfenfabrifant ju Chalden Pafdinger, Rafpar, Pfarrer in Sellmonsob Deller, Leopold, faiferl. tonigl. Ctabt : und ganbrath in ging Defchel , Jofeph , faiferl. tonigl. Tabad : und Giegelaefallen : Abmis niftrations . Adjuntt in Bing Defenbod. Alons, regulirter Chorbert von Ct. Florian und Dfarrer ju Ct. Peter am Bindberge im Dublfreife Determandl, Johann, f. f. Ctaatsguter - Adminiftrations . Abjuntt Determandl, Friedrich, der Rechte Dottor in Bing Peper, Leopold, faiferl. fonigl. Fabrits : Kontrollor in Saimburg Pepr, Frang Xav., Dottor ber Debigin und f. f. Kreisargt in Ling Depr, Jofeph, Papierfabrifant in der Au ben Chorfing Depr, Chriftian, Detonom in der Mu ben Corfling Pepr, 3gnas, in Coorfling Denrer , Andreas , Leinmandhandler gu Dubleineborf

Pfeiffer, Deter, ftanbifder Budhalter in Bing

Dichler, Cebaftian, Domberr in Galgburg Dichler, Leo, Lebrer in Sallein

Dibringer, Dicael, Direttor der taiferl. tonigl. bffentlichen Taub. ftummen : Unftalt in Ling

Dillewißer , Frang, ftabtifcher Beamter in Stepr

Difderdorfer , Cebaftian , Decant in Dergfirden Ditideneder, Job. Bapt., Pfarrer gu Tauffirden im Sausrudfreife

Plant, Frang, Sandelevorftand, bann taiferl. tonial. Mertantilund Bechfelgerichts - Uffeffor in Ling

Plattner, Dicael, Chullebrer in Riedertappel

Dleff , Dathias , burgerl. Gaftgeber in Frenftabt

Portenichlag, Mons von, taiferl. tonigl. wirtlicher Regierungerats und Rreishauptmann in Bing

Dototioniag , faiferl, tonigl, Soffetretar in Bien

Preifd, Jofeph, Rechnungerath ber faiferl. fonigl. Staatebuchhals tung in Innebrud

Dreffler , Albert , Marttrichter in Pabneutirden

Preuer, Georg , taiferl. tonigl. Rath, Dof: und Gerichte . Abvotat, bann taiferl, tonigl, öffentlicher Rotar in Ling

Driefchl, Jatob, Rooperator in Obernberg

Drimann . Alops . burgerl. Chorurg ju Frenftabt Bucher . Lorens . faiferl. Bonigl. Obereinnehmer

#### R.

Rabauer, Rafpar, Chyrurg gu Dbertappel Rappersdorfer, Jofeph, Domprediger und Borfteber ber ftanbifden Soffirche in Ling

Rath . Unton , faiferl. Bonigl. Doftmeifter zu Frenftabt Redler , Frang , burgerl. Rottonfabritant in Bing

Redengain, Frang, burgert. Braumeifter gu Leopolbichlag

Reichenau, Theodor von, Genfenhammer : Gemerbs : Inhaber in Baibhofen an ber 9666

Reinhart, Georg, t. f. Rreisforftbeamter des Dublereifes ju Frenftadt Reiffer, Dichael, Doftor und Bigebirettor bes taiferl. tonial. po-Intednifden Inftitutes in Bien

Reitter , Jofeph , burgerl. Apotheter in Enns

Rerrat, Philipp, in Urfahr Bing

Resch, Benedikt, Steuer: Ginnehmer benm löbl. Stifte Hohenfurth Reuscher, Johann, Pfarrer in Schenkenfelden Richter, Joseph, kaiferl. königl. Staatsbuchhaltungs . Rechnungs:

Offizial in Ling Riederer, Leopold, Leinwandbandler in Lembach

Riederer, Leopold, Leinwandhandler in Lembac

Rint, Unton, Kontrollor gu Efchelberg

Ritter, Karl, Klerifer des lobl. Stiftes St. Florian

Rign, Chriftoph, Pfleger in Wachsenberg

Rign, Franz Karl, Pfleger zu Waldenfels

Roitinger, burgerl. Solzhandler in Ling

Rofenauer, Frang, Marktrichter in Urfahr Ling

Rofenauer; Frang, burgerl. Schiffmeifter in Urfahr Ling

Rofenberg , Baron v. , faiferl. fonigl. Strafenbau : Rommiffar in Ling

Rofer, Johann Bapt., Oberpfleger und Sausbesiter in Ling

# ල.

Sager, Johann, Chullehrer in Rohrbach

Sandbad, Magazineur ben bem kaiferl. Bonigl. Saupt . Salzber. fcleifamte in Gmunden

Schaffner, Lieutenant vom löbl. Kaiferl. Königl. Infanterie-Regimente Maszucheli

Schaller, Anton, kaiferl. konigl. Tabade und Siegelgefällen : Administratione : Craminator .

Schariber, Frang, burgerl. Apotheter in Ling

Schariber, David, Burger in Frenstadt

Scharler, Anton, Kontrollor benm lobl. Magistrate in Ling

Schäringer, Johann Mich., faiferl. fonigl. Landrechts : Rechnungs : Offizial in Ling

Scheichenfehlner , Joseph , burgerl. Sandelsmann in Sall

Schellmann, Gabriel, Pfleger der herrschaft Schloß Frepftadt

Scherb, Joseph, ftandifcher Liquidature : Adjunkt in Ling

Schidenhofen, Joachim von, f. f. Landrichter in Mauerfirchen

Schiefbenker, Matthaus, faiferl. Bonigl. Rentmeifter in Mitterfill

Schierlinger , Frang , Pfarrer gu St. Beit

Schiller, Ritter v., hofrath in Gmunden

Schimad, Thomas, burgerl. Beugfabrifant in Ling

Schlaffer, Andreas, burgerl, Gaftgeber in Ling

Schlaunig, P. Obilo, Quardian ber P. P. Kapuziner in Gmunden Schlädmmer, Fr. And., Pfarcer zu Schartenkreg im Jantreise Schleifer, Mathias Leopold, faiserl, fingle, Pfieger zu Spital Chleiwis, Joseph, bürgerl. Seifenstein in Ling Schlösier, Janas, f. t. Ctaatsbuchgaltungs necknungs Diffizial Schmidderer, Joseph, rough. Chorpter von Sch. Jierian Schmidderer, Joseph Anton, Wartsichreiber zu Gramastetten Schmid, Alops, Symbitus zu Neufsten und Vergenstein und Schwiderer, Joseph Roughung und Kontential Profession und Schwermschlier zu Neuhaus Schöder, Joseph, Schwemmässifer zu Neuhaus Schöder, Johann, Pfieger zu Neuhaus Schöder, Johann, Pfieger zu Neuhaus Schöder, Johann, Pfieger zu Neuhaus Schöder, Janas, Leinmandhöhnler zu Erwschaft Schulz, Janas, Leinmandhöhnler zu Erwschaft Schulz, Janas, Leinmandhöhnler zu Erwsach Schumann von Mannschaf, Domperer in Salzburg

Schuman von Mannfegg, Domberr in Salgburg Schwadn, Johann, Pfarrer in Geinberg Schwarz, Braumeister in Gallneufirchen Schweinbach, Frang, Pfleger in Stahrnberg

Schwerdling, Job., taiferl. tonigl. wirfl. Regierungerath, Domberr; in Ling, Titular : Domberr von Koniggrab, der beyden Rechte an der Miener Universität Doctor

Rechte an der Antere Universität Doctor Geethaler, Andread, faiferl. binigl. Landrichter zu Mattighosen Secau, Franz Graf von, Inhaber der Hertschaft helfenberg Sellmann, Franz, bürgerl. Apotheker in Linz

Sengl, Joseph, Inhaber der herricaft Peilstein Sengruber, Michael, Looperator ju Gramaftetten

Colterer, Jofeph, Berrichafts : Inhaber in Mublmang

Colterer, Lorens, Pfleger in Puchbeim

Spaun, Anton Ritter von, F. f. Stadt: und Landrath in Ling Spaun, Mar Ritter von, Kaiferl, konigl. Regierunge: Kongepte: praktikant in Ling

Spiber , Johann , Stadtkaplan in ging Staatsbuchhaltung , Zaiferl. Fonigl. , in Ling

Stadler, Borens, burgerl, Pofamentierer in Ling

Stadler Mathias, taiferl. touigl. Calinen : Oberamts : Saupttaffa : Kontrollor in Gmunden

Stangl, Karl, quieszirter Amtofchreiber in Sadlberg, Sausbefiber auf der Plantage nachft Paffau

Starhemberg, Ludwig v., fürstliche Durchlaucht Stauber, Franz Xav., Landschafts = Registrant

Steigenberger, Karl, Pfleger der Berrichaft Schwendt im Innereise

Steiger, Johann; Offizial ben bem kaiferl. konigl. Saupt = Salzver= fchleifamte in Gmunden

Steiner, Johann, t. t. Forstmeister in Werfen

Steininger, Mathias, Pfarrer in Oberkappel

Steininger, Peter, Kooperator zu Lembach

Stepred, die dortige Berrichaft

Stiebar, Johann Frenh. v., kaiferl. konigl. Regierungs : Sekretar, Benfifter ben der Grundsteuer : Regulirungs : Provinzial : Kommiffion, Referent ben der Staatsguter : Verauferungs : Kommiffion und Landstand in Desterreich ob und unter der Guns

Stifler , Johann , faiferl. Fonigl. Bollgefallskaffe - Umtefchreiber

Stifter, Undreas, Senior und Cooperator in Enns

Stigler, Rafpar, Pfleger gu Scharnftein

Strobel zu hausstadt und Schwanenfeld, Chrift. Ebler v., regul. Chorh. von St. Florian, und Pfarrer zu St. Martin im Mublkreise Strobl, Pfleger zu Windhag

Straub, Anton, Abt bes lobl. Stiftes Reichersberg, taiferl. tonigl. Rath, und ftandifcher Ausschuß

# T.

Taitl, Karl, Wundarzt in St. Beit
Thielisch, Johann Christian, Superintendent der evangelischen Kirdengemeinden in Oberösterreich
Thielisch, Ernest, Amtöschreiber zu Altenhof
Thurn und Taris, Karl Graf von
Thurn, Joseph, Bürgermeister in Freystadt
Thür, Johann Nep., Pfarrer in Hablach
Thür, Joseph, Schullehrer zu Kirchschlag in Böhmen
Tiplt, Nikolaus, Akzessisch der k. k. Staatsbuchhaltung in Linz
Traweger, Ferdinand, bürgerl. Handelsmann in Gmunden
Treibsmapr, Martin, Konsistorial-Kanzler in Linz
Treuer, Franz Kav., freyresignirter Psieger der herrschaft Tollet
in Forstberg
Trueb, Aloys, bürgerl. Handschuhmacher in Linz

Tufch, Chriftian, v. Thall jum Rhetdenthurn, taiferl. Bonigl. Calgr Dberamts - haupttaffier gu Gmunden

Turt, Karl Alops, kaiferl. tonigl. Regierungs Sekretar, Spftemals Referent ben der Grundsteuer : Regulirungs : Provinzial : Kom: mission in Ling

#### 11

Uttenthaller , Therefia , Regierungs : Erpedits : Abjunttens Bitme

- 7 Ungenannte in Ling
- 1 Ungenannter in Galgburg
- 1 Ungenaunter in Smuuden
- 2 Ungenannte in Ottensheim

#### V.

Bielguft, Johann Erneft, bürgerf. Ipohfeker in Linz Boefter, Kranz Law, bürgerf. Elasfermeister in Linz Boith, Mathias, Verleger ju Scienbach bey Steps Vorenter, Franz, regulitere Chopherr vom Stifte St. Fiorian und Pfarrer ju Nantsfaussen

#### W.

Wagner, Ferdinand, Doktor der Medizin in Aremsmunster Wagner, Jakob, Stadtpfarrer ju Waidhofen an der Pps Wagner, Johann, Sensensabrikant

Wagner, Gottfried, Sensenfabritant am Röflhammer ben Zettwing Wailig, Franz, Konsistorialraib, Dechaut und Pfarrer in Emunden Walzhofer, Felix, Pfleger in Darberg

Bald, Ignas, Schullehrer gu Leopoldichlag

Walthaufer, Johann, Donidechant, Berordueter bes lobl. Pralatenftandes und mirkliger Konfifterialrath in Ling

Waldherr, Mathias, in Schwanenstadt Baldftatten, Job. Freyb, v., hauptmann ben dem lobl. E. E. In-

Waldfiatten, Joh. Freid. v., hauptmann ben bem tobl. t. t. 3u fanterie Regimente E. D. Rudolph

Weidmansborf, Baron v., f. f. Polizendireftions - Rangellift in Ling Beindlmager, Johann, Schullehrer in Molin

Weingartner, Johann, Pfarrer gu Bartberg im Dublfreife Beif, Edler von Starkenfels, Johann Bapt., faiferl. Fonial. Regierungerath und Polizendirektor in Ling Weiß, Mathias, Sofwirth ju Scharnftein Beigbacher, Joseph, Dechant in Peuerbach Bels, ber lobl. Magiftrat Westan, Rajetan, jubilirter Bantal = Infpektor Wetterschlager, Thomas, Pfarrer in Altenberg Biefinger, Johann, Beugfabrifant in Ottensheim Wiefinger, Jakob, burgerl. Gaftgeber in Ling Winmer, Ignag, Schullehrer in Bachfenberg Winhofer, Dicael, Stadt : Obertammerer in Bing Winkelhofer, Augustin, Pfarrer in St. Michael Bifbach, Ferdinand, burgerl. Tapezierer in Ling Bittigichlager, Frang, burgerl. Butmacher in Ctenr Bolf, Florian, regulirter Chorherr von Schlierbach und Pfarrer gu Beiligenfreug

Wolf, Johann Nep., Stadt : Schullehrer in Emunden, 2 Grempl. Wurmser, Joseph, E. E. Salz : Oberamts : Konzipist in Emunden Wurmshuber, Sebastian, Pfarrer zu Pfarreirchen im Mühlkreise

3

Bach, Jakob, Pfleger der Herrschaft Alamm
Bach, Joseph, Pfarrer zu Borderstoder
Bankl, Mathias, Pfleger zu Helfenberg, 3 Crempl.
Beitlinger, Kaspar, Sensenfabrikant in Michelsdorf
Beitlinger, Michael, Sensenfabrikant
Benetti, Leopold von, in Waidhosen an der Yps
Bötl, bürgerl. Kattundrucker in Freystadt
Bötl, bürgerl. Färbermeister in Freystadt
Böchmann, Leopold, bürgerl. Handelsmann in Linz
Böhrer, Joseph, Schullehrer zu St. Marien im Traunkreise
Biegler, Wilhelm, kaiserl. königl. Adjunkt zu Mauerkirchen
Bulehner, Joseph, Leinwandhändler in Aigen bey Schlägel
Bwettler, Anton, bürgerl. Zeugsabrikant in Linz



Alenderungen während des Druckes

und

Berbefferungen der eingeschlichenen Druckfehler.



### Menderungen mahrend bes Druckes.

- Seite 205 und 250. Pfleger Gintringer verkaufte im Oftober 1826 die herrschaft Ottensheim und das Landgut Landshag an den Pfleger de la Motte in Kammer.
- Seite 238. Rudfichtlich bes als Frenhans aufgeführten Guglhofes wurde am 20. April 1826 entschieden, daß biefer hof burgerlich fen.
- Seite 267. Puhrnftein faufte am 2. Oftober 1826 Johann Freyherr v. Bartenftein um 101,000 fl. Ev. Munge.
- Seite 292. Gerr Pralat in Schlägel wurde am 16. Oftober 1826 jum ftandifchen Berordueten gewählt.
- Seite 370. Um 26. September 1826 ftarb auf bem Schloffe Omeegna in Bohmen Karl Graf von und gu Klammen Martinis, wornach bessen Erben in feine Bestjungen eintraten. (Wiener Zeitung vom 11. November 1826).

## Berbefferungen der Drudfehler.

```
Seite 26 Beile 29 lies ftatt: 1168 - 1268
                          bas - ber
      27
                          Ronig Friedrich IV. - Rais
      40
              27
                             fer Friedrich IV.
                          St. Gotthard in Steprmarf -
      64
             34
                             Ot. Gotthart in Bun-
                             aarn
                          Schmidtaner - Ochmibt :
    172
              1 Q
                             pauer
                         Jofeph Beingartner - 30=
    183
             23
                             bann S. Beingartner
                          Bogendorf - Gogendorf
    201
             22
                         Befienbach - Beifenbach
    227
             14
                         Jeging, Landwies - 3e =
 2
    246
              5
                            ging, Landwieb
                         Schiffe - Odiffer
    252
             18
    265
             28
                         und ---
                         chemifche - chemifcher
    283
    304
                         302 -- 304
                         383 %. - 38, 3 %.
    321
             14
                         de Lusa — de Luca
    323
              2
    347
             34
                         Carriani - Cavriani
    361
                         Borimbe - Bornimbe
```

Unbedeutende Berfeben wird jeder geneigte Befer felbft ges falligit verbeffern.

stab von s









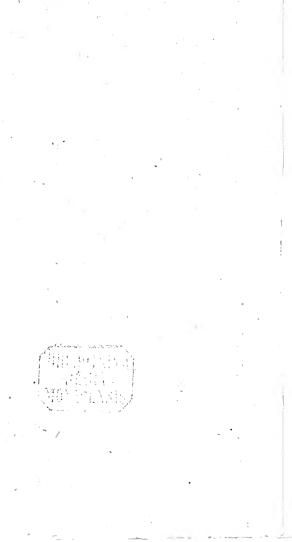



